

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

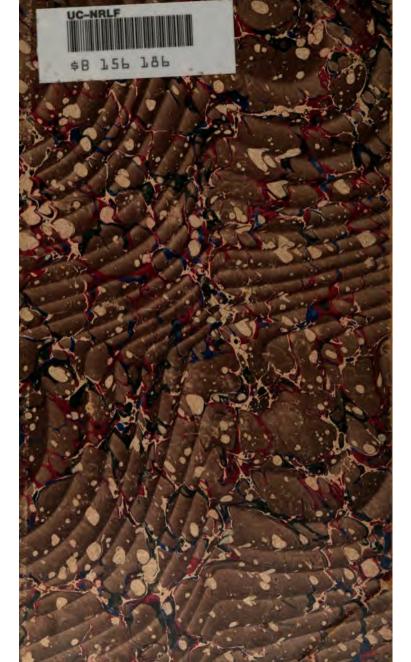

## ·FROM·THE·LIBRARY·OF· ·KONRAD·BURDACH·



.

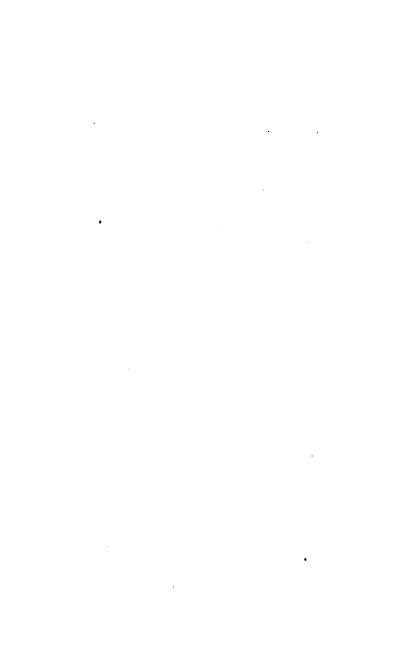

## B. Auerbach:

# Schrift und Bolk.

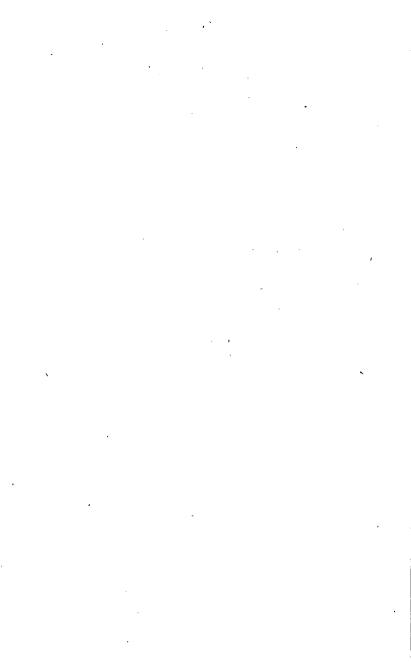

# Schrift und Volk.

### Grundzüge

ber

## volksthumlichen Literatur,

angeschloffen an eine

Charakteristik J. p. Hebel's.

Vo n

Berthold Auerbach.

Leipzig: F: A. Brockhaus. 1846.

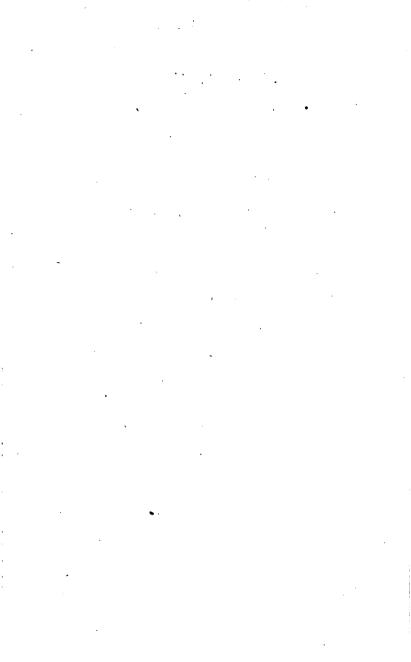

PT 2298 H 3 1263

# A. Diesterweg

in Berlin

freundschaftlichst gewidmet.

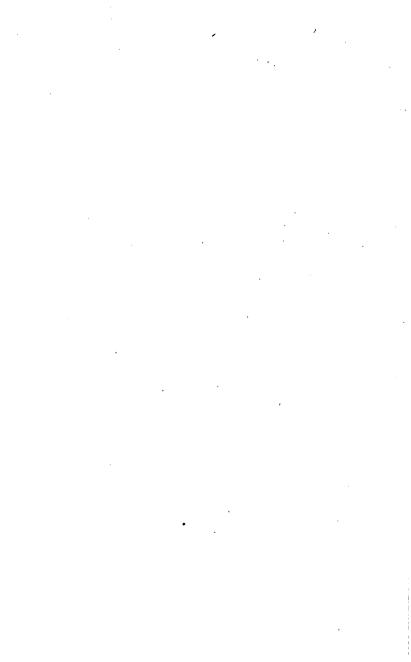

## Inhalt.

| Ein Rranz auf Sebel's Saupt                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Dichtung aus bem Bolle, mit befonberer Beziehung auf Bebel.                              |
| Der Begriff Bolt in seiner Beziehung zur Literatur.<br>Das Boltsthum. Die Raturbichter 15    |
| Die bichterische und philosophische Ferne. Der rechte Mittelpunkt                            |
| Entzweiung und Bereinung. Die Erinnerung in ihrer boppelten Bebeutung 26                     |
| Das Dorffind und feine bichterifche Belt 31                                                  |
| Die Beimkehr                                                                                 |
| Birklichkeit und Wahrheit                                                                    |
| Frembe Stoffe und heimische Anschauung. Die Schönheit und heiligkeit bes mobernen Lebens. 47 |

| Der Patriarchalismus und ber freie Staat                                                                                                        | 352 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einzelnes zur Charakteriftik Gebel's. Deutsche her-<br>renfurcht. Nachwirkungen bes Jugendlebens.<br>Das Nachgiebige. Staatsdienst und Schrift- |     |
| ftellerei                                                                                                                                       | 370 |
| Die Lebensfrage ber Civilifation. Der Pauperis-                                                                                                 |     |
| mus und die Bolksschrift. Die freien Bereine                                                                                                    | 386 |
| Ein frommer Bunsch                                                                                                                              | 405 |

## Ein Kranz auf Hebel's Haupt.

. , , Es war ein schöner, linder Maiabend, es zog mich nach dem frischen, heitern Grün; ich ging in den Schloßgarten zu Karlsruhe. Die Nachtigallen schmetterten mächtig ringsum, die Finken und Amseln schlugen drein und von fernher schickte der Kufuk seinen Ruf. Ja, gud! gud! rust's, wenn alles Leben neu erwacht. Laß von dem Bogel dich ermahnen, schau um dich, blick aus den Kämpfen und Nöthen der Zeit auf die sich neu offenbarende Herrlichkeit der Natur!

Dhne daß ich's wollte, fiand ich jest vor dem Denkmal Hebel's. Ein Kranz auf Hebel's Haupt! Bas foll das bedeuten? Ich las die Inschrift

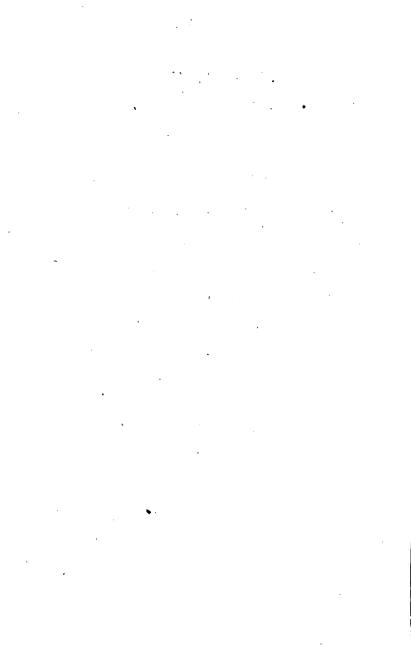

PT 2298 H 3 2 63

# A. Diesterweg

in Berlin

freundschaftlichst gewidmet.

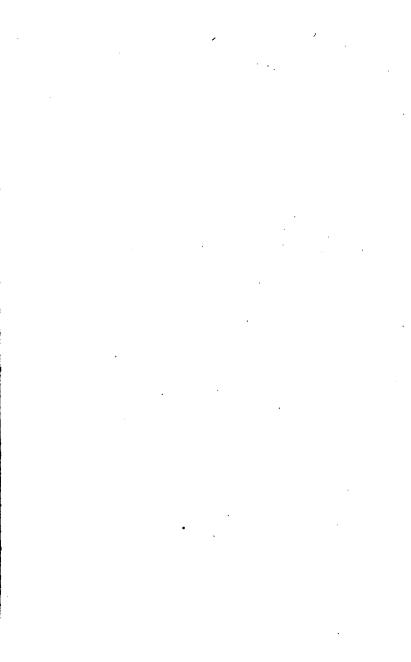

## Inhalt.

| Ein Aranz auf Debel's Haupt                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Dichtung aus bem Bolle, mit besonberer Beziehung auf Hebel.                                 |
| Der Begriff Bolt in seiner Beziehung zur Literatur.<br>Das Bolfsthum. Die Raturdichter 15       |
| Die bichterische und philosophische Ferne. Der rechte Mittelpunkt                               |
| Entzweiung und Bereinung. Die Erinnerung in ihrer doppelten Bebeutung 26                        |
| Das Dorffind und seine bichterische Welt 31                                                     |
| Die Heimkehr                                                                                    |
| Birklichkeit und Wahrheit 42                                                                    |
| Frembe Stoffe und heimische Anschauung. Die<br>Schönheit und heiligkeit bes mobernen Lebens. 47 |

### VIII

| Seite                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bolksgeift und ber allgemeine Menschengeist.<br>Das Besondere und das Allgemeine 52           |
| Der Selbstzweck 61                                                                                |
| Einwirkungen ber Beit. Anregungen und Bufalle.<br>Genetische und anekbotische Auffaffung ber Ge-  |
| schichte 64                                                                                       |
| Die volksthumlichen Stoffe und ihr Publikum 71                                                    |
| Das Bolksthumliche und die remantische Schule.                                                    |
| hebel und die Romantit 78                                                                         |
| Die mahrchenhafte Gestaltung, das zauberisch<br>Damonische und das Bolksthumliche. Das            |
| Mikliche der Ruganwendungen 99                                                                    |
| Schiller's Ideal eines Wolfsbichters. Ibealiftische:                                              |
| und realistische Dichtungkart 113                                                                 |
| Die tragische Schluftwendung ber Bolksgeschichten. 127                                            |
| Das Bollsthum gegenüber dem Polizeistaat und der<br>Kirchenpolizei                                |
| Die volksthumliche Sprache überhaupt und die Rund-<br>art insbesondere. Die Dichtung in der Mund- |
| art. Ein Wort über das Bolksbrama 142                                                             |
| Die volksthumliche Dichtung und die praktische Hu-<br>manität                                     |
|                                                                                                   |
| Die Dichtung für bas Bolt, mit besonberer Beziehung auf Debel.                                    |
| Flüchtiger Abrif ber boberen und volksthumlichen<br>Billbungsgeschichte                           |

| •                                                                                                         | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ueber allgemeine Zweckmäßigkeit der Bolksschriften und ihren Inhalt                                       | 190        |
| Die volksthumliche Sprache nur bei freien Bolkern und durch die freie mundliche Rebe                      | 205        |
| Einzelnes über bie volksthumliche Sprache, ihre hin-<br>bernisse und ihre Forderung                       | 214        |
| Die deutsche Bolksschrift muß dichterisch seine Maaggabe der volksthumlichen Rufik                        | 228        |
| Der einheitliche und perfonliche Charafter in ber Bolfsschrift                                            |            |
| Die ortliche und landsmännische Bolksichrift                                                              | 242        |
| Hebel's volksthumlicher Styl                                                                              | 253        |
| Das Pikante und Interessante in seinem Berhaltniß zur Bolksschrift. Der Skandal und das Aufsehenerregende |            |
| Der humor in der Bolksschrift, die pure Lustigkeit, die Poesse der Dummheit, der Spaß und Schwank         | 272        |
| Die Gaunergeschichten und bie Lugenpoefie                                                                 | 285        |
| Das Religiofe in ber Bolksschrift. Ein Bort über bie Bolkspredigt. Das Subjektive in ber Re-              |            |
| ligion. Positives und Oppositionelles                                                                     | <b>296</b> |
| Die Bibel als deutsches Bolksbuch. Der Bibelton in der Bolksschrift                                       | 319        |
| Die Verhöhnung und Verzweiflung und ein frisches Herz.                                                    | 327        |
| Bolksschrift und Kinderschrift                                                                            | 336        |
| Die volksthumliche Auffaffung ber Geschichte. Eine Berfündigung                                           |            |

| Der Patriarchalismus und ber freie Staat                                                                                                        | Seite<br>352 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einzelnes zur Charakteristik hebel's. Deutsche her-<br>renfurcht. Nachwirkungen bes Jugendlebens.<br>Das Nachgiebige. Staatsdienst und Schrift- |              |
| stellerei                                                                                                                                       | 370          |
| Die Lebensfrage der Civilifation. Der Pauperis-                                                                                                 |              |
| mus und die Bolksschrift. Die freien Bereine                                                                                                    | 386          |
| Ein frommer Bunsch                                                                                                                              | 405          |

Ein Kranz auf Hebel's Haupt.

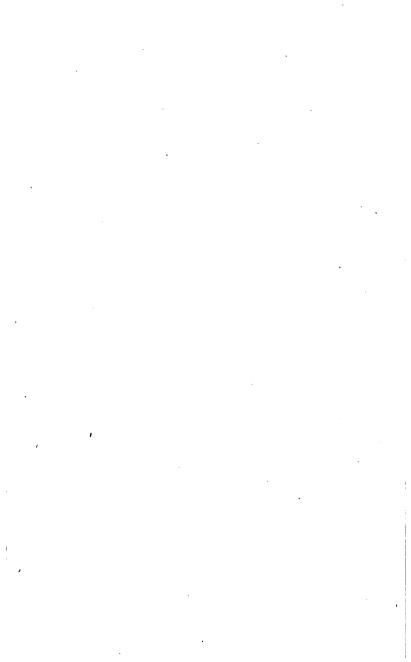

Es war ein schöner, linder Maiabend, es zog mich nach dem frischen, heitern Grün; ich ging in den Schloßgarten zu Karlsruhe. Die Nachtigallen schmetterten mächtig ringsum, die Finken und Amseln schlugen drein und von fernher schiedte der Kufuk seinen Rus. Ja, gud! gud! rust's, wenn alles Leben neu erwacht. Laß von dem Bogel dich ermahnen, schau um dich, blick aus den Kämpfen und Nöthen der Zeit auf die sich neu offenbarende Herrlichkeit der Natur!

Dhne daß ich's wollte, ftand ich jest vor dem Denkmal hebel's. Ein Kranz auf hebel's haupt! Was foll das bedeuten? Ich las die Inschrift

auf dem schwarzen Sociel des Denkmals: J. P. Hebel, geboren den 10. Mai 1760.

Treue Freundeshände, vielleicht vor Alter zitternd, haben in stiller Morgenstunde dem gesichiedenen heitern Genossen an seinem gestrigen Geburtstage den Kranz auf die Stirne gedrückt. Kein Gesang von Menschenstimmen ertönte zu deinem Lobe. Dort von dem Kastanienbaume, mit seinem Blatbenkerzen geschmückt wie ein Beihenachtsbaum, aus den Baschen und Iweigen subeleten die Bögel so hell, wie in den Tagen, als du im einsamen Wiesenthale ühnen barfuß nachkleteterteft.

Warum trägst du beinen Kranz so einsam, du Mann des Boiles? Warum schauen uns nicht die tausend Dansesblide derer daraus entgegen, die du mit deinen lieblichen Gebilden erquickest? Finden sie den Weg nicht ber in den Schloßgarten, wo man dein geschglänzendes Haupt so verlassen aufgestellt? Sind die Augen der Menschen so

gefangen von dem Frichling der Natur oder dem Frühling einer neuen Zeit? Oder liegt in der Erinnerung an dich ein Etwas, das die warme, nachhaltige Theilnahme hindert?

Wie bald find die Todten vergeffen!

Da brinnen, in jenem Edhanse der Nitterstraße, haben heute die Volksvertreter in großer Wehrheit die Acht und Aberacht über die Censuransgesprochen. \*) Dem deutschen Bolke, das an Biebersum und Einsicht keinem nachsteht, muß doch endlich der volle freie Gebrauch seiner Geisteskräfte werden. Aufgeschlossen sei der reiche Schacht des Wissens und der Kraft, und alles Volk soll seiner inne werden.

Auch bein harmlofer Weg, rheinländischer Sausfreund, mmbe unterbrochen, ba bu an bie Schranken ber Censur aupraliteft, bu zogst bich verbroffen zurud. Das ift eine ber tranzigsten

<sup>\*)</sup> S. bie Landtagszeitung vom 11. Dai 1844.

Folgen der geistigen Bevormundung, daß sie auch die harmlosesten Naturen verscheucht oder zu versbitterten umwandelt.

Wenn wir noch heute — unter den Schranfen der Gewalt, der überkommenen und der erneuten Knechtschaft und der Ueberfluthung durch
die Ausländerei — den Frohmuth und den unverwüstlichen Kern des Bolkes wach zu rufen und
zu heiligem Glanze zu entfalten trachten, dürfen
wir auch der Altvorderen nicht vergessen, die in
ihrer Weise, mitten unter Kriegsnoth, wie in den
darauf folgenden Zeiten der Schlafsheit und Enttäuschung, in Scherz und Ernst zu dem Volke sich
stellten.

Und hier steht Bebel mit oben an.

Wollen wir die Altvorderen für unsere Zeit neu begreifen, muffen wir sie aber auch, um gerecht zu sein, aus ihrer Zeit fassen. Mit diesen Worten habe ich vor nun mehr als zwei Jahren ben Entwurf zu einer Charafteristik hebel's niedergeschrieben; ich lasse sie als solche stehen, nicht blos weil sie die Atmosphäre bekunden mögen, in welcher der Keim dieser Schrift ausging, sondern auch aus allgemeineren Gründen. In diesem Augendlicke ernenen sich die Rämpse um das gute Recht in senem Echause der Ritterstraße mit gehobener Tapserkeit; der Frühling ist wieder da, so herrlich und schon wie in senen Tagen; die Censur und alle Schmach und Roth ist auch noch da und immer kläglicher, weil Jahre vergebenen Kampses dahin Das ist unsere neuere Geschichte. . . .

Man muß sich bemühen, barüber hinweg in eine beffere Zufunft zu schauen, um nicht in thastenlosen Ingrimm zu versinken.

All unser literarisches Thun erscheint uns so erbärmlich und nichtig, wenn wir ben Bann und Drud, ber auf unseren Gesammtzuständen laftet, wenn wir die gewattige Noth im großen Ganzen ins Ange faffen. Und boch muß jeder bichten und trachten, von seiner Stelle aus im Kleinen zu wirken und vorzubereiten, was er vermag.

Ich wage hier den Bersuch, mich theoretsch über ein Literaturgebiet auszusprechen, in dessen Berwirklichung ich nach Krästen bemüht din. Ich weiss wohl, welchen Berunglimpfungen ich mich ausssen, din aber auch der Zuversicht, daß ein ehrlich Wort noch immer einen guten Ort kindet.

Die allgemeine Begründung einer Richtung, in der man selber fieht, kam leicht als bloße Answaltschaft für die eigenen Bestredungen misseutet werden. Uebelwollende werden durch eine gegenstheilige Versicherung, daß es sich ums Allgemeine handelt, keine andere Ansicht gewinnen; verstrauende Leser werten erkennen, daß man an der abgeschlossenen Bildung einer Zeit oder Person sich am Besten zur Klarheit hindurcharbeitet. Und warum sollte denn zu theoretischer Begrüns

dung einer ernenten Richtung ein Solcher und berechtigt sein, der mit in derfelben begriffen ift?

Die ernente vollfethumliche und vollomaffige Richtung ber Literatur wurde auch bereits als vergangliche Tagbienerei bezeichnet. Ich glaube, baß bies auf einem Miffverftanbe berubt. Das ftets fortquillende Leben wird and immer verwandte Blüthen in ber Voelke treiben. Und ware diese Richtung auch eine vorübergebende - was ich nicht glaube - fo fonnten boch bie Bertreter berfelben fie nicht als folde faffen. Rein Jubivibuum, feine Nation, feine Zeit kann eiwas Lebenbiges ju Stanbe bringen, wenn fie ibr gegenwäxtiges Streben von vorn berein bige gie Stimmung, ale relatives leben betrachtet. Das ift ber Burm, ber fo viele frifde Bluthen tobtet. Mag die fortichreitende Zeit das in Wiffenschaft, Runft und Leben als absolut Betrachtete blos in einer relativen Geltung aufnehmen und einreis ben; das Gegenwärtige bedarf ber ungetheilten absoluten hingebung.

Niemand kann über seinen Schatten springen; will er ihn los sein, muß er warten, bis die Sonne über seinem Scheitel steht, den Schatten in sich aufhebt, dann aber auch sich selber zum Untergange neigt.

Dabei follte es faum der Erwähnung bedürfen, daß die volksthämliche Literatur nur den ihr gebührenden Raum neben anderen, höhere und allgemeinere Denk- und Lebenskreise in sich schließenben Strebungen einzunehmen hat.

Bei der Ausarbeitung vorliegender Schrift erweiterte sich der anfänglich beabsichtigte Beitrag zur Charafteristift Hebel's zu allgemeinen Erörterungen und Bestimmungen. Ich wollte sie nicht zurückhalten, weil sie vielleicht manchem Gleichestrebenden von Nupen sein und manchen Fernstehenden über eine Richtung der Gegenwart versständigen mögen. Bieles, was hier zur Sprache

tommt, mag beim ersten Anschein befremden, aber es gibt keine Frage von Welt und Zeit, die nicht in besonderer Fassung in den Bereich der Bolksschrift gehört. Ich habe meine Ansichten offen ausgesprochen, weil ich das Recht und die Pflicht erkenne, auch meine Anschauung offen darzulegen und meine Stimme abzugeben. Ich verkenne die Lücken= und Mangelhaftigkeit meiner Ansichten nicht. Eritt aber Ieder offen heraus, so werden wir Alle gemeinsam die Wahrheit sinden.

An die Betrachtung der zwei Erscheinungsarten ein und besselben Wesens (Dichtung aus
dem Bolke und für das Bolk), wie sie in einer
abgeschlossenen geschichtlichen Persönlichkeit heraustraten, ergaben sich allgemeine Gesese. An einem
concreten Leben war hier manches Abstracte leicht
anschaulich zu machen. Was bei anderen Gelegenbeiten langer Erörterung und Einleitung bedurft
hätte, war hier mit wenigen Strichen ins Licht
zu stellen.

Wenn ich an einem, in vielem Betracht so vortrefflichen Vorgänger wie hebel Mängel erstenne, so bin ich weit entfernt, mich mit ähnlichem Streben überheben zu wollen. Die Erfenntniß der Mängel Underer sest noch lange nicht den Vesisthrer Borzüge voraus, ja, man ist durch Einsicht der Mängel noch nicht einmal sicher, solche zu vermeiden. Wie schwer ist es, in allen Dingen, Erfenntniß und That zu einen.

Bon hebel ausgehend und auf ihn zurudleberend, ftellen sich hier einige Grumdzüge der vollsethümlichen Literatur heraus, die weder auf ein gesichlossenes Spstem, noch auf geschichtliche Volleständigleit Ansvruch machen wollen.

Leipzig, ben 30. Mai 1846.

Die Dichtung aus dem Volke, mit besonderer Beziehung auf Hebel.

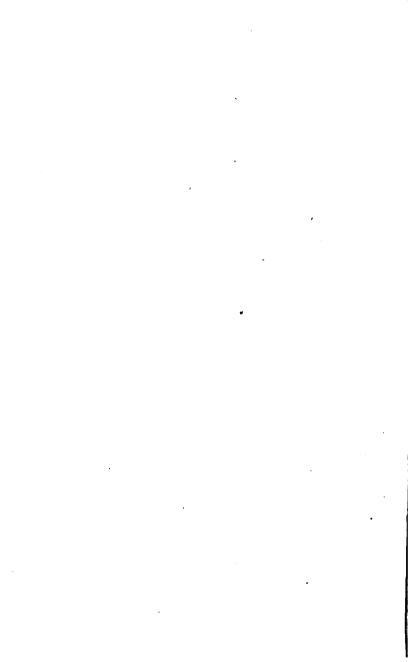

Der Begriff Bolt in seiner Beziehung gur Literatur. — Das Bolksthum. — Die Raturbichter.

Wenn wir nach der Seite des Geistes und dessen Erscheinung in der Literatur den Begriff Bolk abmarken wollen, so mögen wir darunter diesjenige große Zahl der Menschen verstehen, die ihre Lebens und Weltanschauung vorherrschend aus selbständiger Ersahrung und der unmittelbaren Gegenwart zieht. Einzelne geschichtliche Ueberliesserungen, aus dem Privatleben wie aus öffentslichen Schässen, ragen da und dort herein, ordnen sich aber nicht zu einem nothwendigen überssichtlichen Jusammenhange. Die Grundsätze und Ansichten verknüpfen sich nicht zu einem Systeme, mit innerer Folgerichtigkeit und einem obersten Sate, sondern kellen sich als Bolksweisheit lose

neben einander als Sprüche, die innere Wahreheit aus sich und nicht aus einem Princip erweissend. Die abstracten, allgemeinen Gesetze und Regeln sind hier nicht maßgebend, das Erfahrungsmäßige, sowie das in den verhüllenden Formen des Symbols übersommene Allgemeine herrscht vor. Eine Bermittlung und Entwicklung durch fremde Einsicht und namentlich durch Bücher ist dier wenig ersichtlich. In sich selbst gefestigt entstaltet sich hier der urchümliche Menschengeist nach seinem innern organischen Eriebe, gehemmt oder gefördert von außen durch seweiligen äußern Einsteh.

Dieser Besonderheit des aufnehmenden Geistes entspricht auch andererseits die hervordringende Kraft desselben. Wie die Weltweisheit sich als Spruch gestaltet, so auch das Gefühl in seiner reinen Subjectivität als Stimmungslied. Die ursprünglichte Poesse als lyrischer Empsindungserenguß findet daher im Bolkoliede den reinsten Ausdruck, zu dem selbst die höchsten Genien aus allem Kunstdewußtsein wieder zurücksehren. Je zwersichtlicher in sich die Zeiten waren, um so

mehr blühte das Bolkslied; es gibt eine momentane Empfindung, keine geschlossene Weltansschauung in allseitiger Breite und Auskührung, und doch, wenn diese Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten und Gauen neben einander stehen, sind es die Klänge ein und derselben Seele. Dies ist, was wir hier als das Herz des Bolksthums bezeichnen dürsen. Das ureigene Gemüthsleben eines Bolkes prägt sich in Spruch und Lied, in Bräuchen und Sitten, sowie in der Sagenbildung aus, die mehr eine Beherrschung und Deutung der Außenwelt anstrebt.

Bu biesen stücktigen Andeutungen bringt die Gegenwart das neue Moment, daß die heustige Weltbildung eine so unsertige, daß die Pädagogik so viel fremde Elemente hereingetragen, die den rein lyrischen unmittelbaren Erguß verdrängt haben und noch keine allgemeine Beswältigung und Umkehr zur reinen Naivetät zu Stande kommen ließen.

Das Volksthum ist die innerste Lebensbedingung in allen Kreisen eines Rationalkörpers, bennoch aber findet es sich in seiner eigenthumlich besondern Ausprägung wesentlich in dem sosgenannten gemeinen Mann. In dieser Beziehung läßt sich von einer volksthümlichen Literatur resden, die nicht sowol ein Gegensatzur nationalen, als vielmehr ihr ursprünglicher Ausgangspunkt ift.

Alles bas, was nun im Bolke blos Leben ift, rein im Geiste aufzufaffen, abspiegelnd und frei gestaltend in die Literatur überzutragen, bazu ers beischt es, daß man äußerlich, ober mindestens zeitweise innerlich aus senem Leben herausgestreten sei.

"Ber nicht hinauskommt, kommt nicht heim", sagt das Sprüchwort; ich möchte dies auch in geistiger Beziehung geltend machen. Die still in sich ruhende Nawetät hat ihre eigene Welt noch nicht überwunden, sie beherrscht sie nicht; sie steht in sich sest wie ein reines Naturerzeugniß. Erst wenn man sich entäußert, an die Außenwelt hingegeben oder verloren, fehrt man bewußten Geistes wieder zur eigenen Welt zurück, wie man die Nuttersprache eindringlicher versteht und gebraucht, nachdem

man fremde Sprache und Ausbruckweise ers forscht hat. — Wer nicht hinauskommt, kommt nicht heim.

Bei aller Schriftstigsteit wird daher ein Mann, der ganz und unmittelbar im Bolfe steht, sich selten gedrungen noch geeignet sinden, die eigenen Zustände anschaulich zu schildern oder frei zu gestalten. Es ist auch thatsächlich, daß, tros der allgemeinen Schulbildung, die Interessen und Zustände des Bolkslebens sast ausschließlich von sogenannten Höherstehenden, von Gelehrten u. s. w. vertreten und dichterisch dargestellt werden.

Die hervorbringungen ber sogenannten Naturdichter (eine Bezeichnung, die bei der heutigen allgemeinen Schulbildung alles wesentliche Merkmal verloren hat) neigen sich vorherrschend auf andere als ihre unmittelbaren Lebenskreise, namentlich in Deutschland; sie zeigen uns weit mehr, wie sich die fremde Welt in dem Auge dessen spiegelt, der aus seiner engumgrenzten Lebensstellung heraustritt. Dies wäre, wie in alten Zeiten, ein Gewinn für die vollsthümliche Poes

fie, wenn eine ursprüngliche Empfindung babei zu Tage gefördert würde; aber meift verlieren sie sich in das Traditionelle, Herkömmliche, was wir von anderer Seite übergenug haben. Die beutigen Naturdichter vertiefen sich minder in ihr eigenes Sein, sondern schweifen gerne in ausgetretenen Geleisen in frembes Leben; barum legen fie auch weit mehr Nachbruck und Bebeutung auf bas eroberte Allgemeine, als auf bas urfprünglich gegebene Besondere. Die Gelehrfam= feit, die Breite fremder Anschauung imponirt ibnen, sie geben bafür bie Ursprunglichkeit ib= rer Empfindung und ihres Ausbrucks, all die aroßen Bortbeile eines icharffantigen Naturells für ben feinen Schliff ber conventionellen Bilbung bin.

Und boch liegt auch hierin wieder eine Bersföhnung und wir mögen darin bereits einen wesentlichen Grundzug im Dichten und Trachten des Bolksgeistes erkennen: aus sich heraustettend, drängt er sich fremden Welten zu und strebt sie mit sich zu vereinbaren. Im Berslaufe dieser Schrift wird uns dies noch be-

stimmter entgegentreten, hier mag es uns nur auf den wundersamen Zusammenhang des Menschenlebens hinweisen. Jegliches strebt aus sich und seiner gegebenen Umgrenzung hinaus und versenkt sich in ein anderes, herauf und herab zieht sich ein tiefes Berlangen und macht alles Menschenleben zur Einheit. Die bichterische und philosophische Ferne. — Der rechte Mittelpunkt.

Alles nach Raum und Zeit Ferngerückte wird von einem Dufte überhaucht, der die scharfen Sonberungen bis zu einem gewissen Grade verschmilzt und uns ein Gesammtbild gewinnen läßt. Hat aber euer Fuß jene blauen Höhenzüge in langsamen Schritten durchwandert, so wird das, was ihr nun mit Einem Blicke überschaut, noch viel mehr als blos einen allgemeinen Eindruck erzeugen.

Wie für bie Anschauung, so ist auch für bie Erkenntniß die Ferne von besonderer Bedeutung. Erst durch sie erscheint das Bereinzelte als großes Ganzes und Einheitliches und offenbart uns so ben ihm innewohnenden allgemeinen Gedanken.

In der Nähe verwirren oft die tausend Einzelsheiten den Blid und halten ihn an Untergeordnetem fest; die Schönheit, die über dem Ganzen ausgebreitet ist, wird durch vieles Widrige, was und nahe rüdt, verdeckt und verdrängt, der innewohnende Gottesgedanke, wie man es nennt von tausend kleinen Menschlichkeiten zersplittert, man gelangt nicht zum Gemeinbegriffe, weil sich alles in Einzelheiten auflöst, und, wie der tiefdeutige Volksausdruck sagt: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Gleicherweise erhebt sich auch die Phantasie in der fernenden Stellung aus dem Pathologischen des unmittelbaren Eindruckes in das frei Lebensdige, in das bewältigend Schöpferische. Darum werden Dichter und Philosophen oft rückwärts gekehrte Propheten. Sie sprechen den ewigen Gedanken aus, der das Vergangene belebte und jest, aus der geschichtlichen Ferne, unbehinderter erfast werden kann.

Nur die größten Geister vermögen es, sich so in sich zu vertiefen, daß sie in sich selber den Gesammtgehalt ihrer Epoche fassen und harmonisch gestaltet heraustreten lassen. Mitten in der Gegenwart schwingen sie sich auf eine weit über ihr stehende Höhe, sie stehen auf der Hohe ihres eigenen Seins, das scheinbar weit über die Gezgenwart hinausragt, in der That aber nur im wirklichen Mittelpunkte derselben steht, während Andere ihre vereinzelte Stellung für den wirklichen Mittelpunkt ansehen. Die beherrschende Kraft und Allgemeinerkenntniß besteht nicht darin, daß man außerhalb der Welt und Zeit, sondern daß man in ihrem innersten Kern stehe, wie sa auch Gott selber inwohnender Mittelpunkt und Kern des Alls und seder Einzelerscheinung ist.

Der rechte Mittelpunkt läßt Philosophen und Dichter eine Fern = und Uebersicht gewinnen, von der aus sie das Gegenwärtige wie ein Bersgangenes und Fernes schauen; unbehindert von den tausend Einzelheiten, den allgemeinen ihnen inwohnenden Gedanken offenbaren, Träger desselben aufstellen, die, mit individuellem Leben ausgestattet, das allgemeine Zeitbewußtsein in sich darstellen. Bon dieser höhe der Offenbarung aus werden sie dann Propheten in der eigentlich-

sten Bedeutung des Worts, sie schauen auf dem Boden der Phantasie stehend das innerste Leben der Wirklichkeit, werden Verkündiger des Ewigen in seiner endlichen Erscheinung, in der Zeit; sie erslösen den dunkel und zerstreut in der Brust der Einzelnen wohnenden Geist, indem sie ihn kläsren und zusammenfassen, sie werden Verkündiger dessen, was aus den wirren Kämpsen der Einzelkräfte sich harmonisch entwickeln wird und soll.

Das ist nur Wenigen verlieben. Der schafsfende und erkennende Geist wendet sich daher meist zu dem wirklich Bergangenen, zu dem im fremden oder eigenen Leben Berschwundesnen, oder schafft aus der Bolltraft der selbsteberrschenden Phantasie willfürliche Gebilde.

Entzweiung und Bereinung. — Die Erinnerung in ihrer boppelten Bebeutung.

Der bewußte Menschengeist sieht sich in die Welt versetzt, die ihm der Räthsel so manche auswirft; er sucht die Welt zu beherrschen, indem er ihren Gesegen nachgeht, sie mit ihrem eigenen und seinem Wesen in Einklang erkennt. Die Vergangensheit des Menschengeschlechtes, seine Geschicke und Wendungen leben neu auf in seiner Brust und er tritt durch sie das reiche Erbe der Gegenwart an.

Das Leben bes Einzelmenschen, ber auf ber bewußten Söhe ber Gegenwart steht, ist aber schon in sich ein Abbild vom Leben bes Menschengeschlechts, und vermag er es, seine Vorgeschichte so in sich aufzunehmen, daß auch kein Moment baraus verloren gegangen ift, so erhebt er sich zu einem harmonischen Ganzen.

Zieht es ihn nun hinan zu einem Jenseits, bas in seinem eigenen Leben lag, zu Gestalten und Bilbern, die an seinem eigenen, kindlich hellen Auge vorüberzogen, zu Regungen, die in träumerischen Reimen die kindlich stille Brust beswegten — vermag er es sie fest zu halten und in ihr Recht einzusen, so seiert Vergangenheit und Gegenwart eine wehmüthig frohe Versöhnung; Friede ist zwischen der Welt da draußen und in ihm, ein Friede, der es vergessen macht, daß se Kamps, Entsernung und Entzweiung war. Er hat eine selbständige, mystische und doch zusgleich vernunstklare Wiedergeburt geseiert.

Wie der Baum sein Wurzelgeäste tief in den dunkeln Schoos der Erde senkt, Wärme und Sast aufsaugt, so breitet er hoch oben seine Zweige aus, Licht und Luft trinkend, Blüthe und Frucht treibend. Fest steht er mit prangender Krone im freien lichten Naume und mit reichem Wurzelgeäste im gebundenen dunkeln Grund.

Ich habe es versucht, einen Blick in die gespeimnisvolle Werkstätte des schaffenden Geistes zu öffnen, um daraus erkennen zu lassen, welche allgemeinen Grundgesetze einen Mann aus dem Bolke dahin führten, seine Bergangenheit dichterisch aufzuerwecken, und wie der Friede, der in den meisten solcher Gebilde sich kund gibt, noch ein anderer ist als der, den der idyllische Stoff mit sich führt.

Nach Raum und Zeit waren dem Dichter Hebel die von ihm geschilberten Zustände entsschwunden, sie hatten aber in einer stillen Bucht seiner Seele stets in ihm geruht, und jest ersschlossen sie ihm von neuem ihre Schönheit und ihren allgemeinen Gedanken.

Die Sehnsucht war es, die zuerst sein inneres Leben dichterisch heraustreten ließ; seine Dichtung war eine heimkehr zu den Seinen und eine Einstehr in sich selber. Sie war eine Erinnerung sos wohl in dem Sinne, daß die verschwundenen Gestalten und Gemüthsregungen wieder neu vor dem Geistesblicke auflebten, als auch in dem hösheren Sinne, daß das Alte, halb Erloschene und

Berwischte freier, reiner und tiefer wieder in die Seele, in das Innere hereingenommen, in dies selbe verwebt, ersinnert wurden.

Liegt hierin eine Folgerichtigkeit, daß dem schaffenden Geiste gewissermaßen sein eigenes Selbst und die lieblichken Gebilde der Außen-welt abhanden gekommen sein mussen, damit er sich selbst und seine Welt wieder neu gewinne und auferbaue und sich nun frei darein versenke und verliere?

Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen, sagt ein tiefbedeutsamer Spruch der Bibel, der auch hier seine Anwendung sinden mag. Wer sein Dasein in reiner Unmittelbarkeit, in Liebe hingegeben, der sindet es reicher wieder.

Rach ber Deutung eines alten Denkers sollen Philosophie und Religion ihren verborgensten Quellsprung in dem Sehnen der Seele nach einem verlorenen Urzustande haben, der diesem Erbendasein vorausging. In anderer Weise mösgen wir dies weit eher von dem dichterischen Schaffen und Sehnen annehmen, minder von

bem, das eine äußerlich nie erschaute Welt aus der Machtvollfommenheit der Phantasie schafft, als hauptfächlich von dem, das eine Wiederschöpfung des geschichtlich Dagewesenen ift.

Die schwierigste und geheimnisreichte Besonderheit des dichtenden Geistes ist, sich dem Gegenwärtigen, seinen Eindrücken und Einsstüffen vollkommen hinzugeben, sich an dasselbe zu entäußern und doch wiederum sich selbst und die empfangenen Eindrücke heraus zu retten, frei zu schaffen und zu gestalten.

Wie leicht erklärt sich da ein Ruckgang auf Jugendeindrücke, in der noch die nawste und forts gesetzte hingebung war. Das Dorffind und feine bichterifche Belt.

Hebel war ein Dorffind. Hiermit ist bie Kernswurzel seines Lebens und Dichtens bezeichnet.

Die Ibylle kehrt vorzugsweise auf das Jusgendleben der Menschheit, oder auf das eigene Kinderleben zurud, dort verliert fie sich leicht in Ibealismus, hier gewinnt sie einen realen Boden.

Ein Dorffind erwächst noch unter urthümlichen und naturgemäßen Zuständen. Ueber das Kindesalter hinaus ragt das Naturgemäße des Dorflebens als Ganzes nicht, hier brechen sosort die Zwiespältigseiten eines unfertigen Culturlebens um so schneidender hervor, weil es nicht wie in höheren Bildungskreisen zu einem gewissen Abschlusse gebracht wird. Naturwidrigseiten mannigfacher Art erscheinen beshalb. Die staatlichen, kirchlichen und boktrinaren Elemente im weitesten Sinne, die auf fremden Gebieten erzeugt wurden, können selten bis zu dem Endpunkte verarbeitet werden, wo sie kein fremdes mehr sind und als selbsteignes Erzeugnis dasstehen.

Das Kindesleben dagegen befindet sich noch wesentlich in naturgemäßen Zuständen. Das Kinsbesalter wird hier noch nicht blos als eine Uebergangsstufe betrachtet und in seinem Selbstzwecke getödtet durch Vorbereitung für den einstigen Beruf.

Wenn wir den Sat im Auge behalten, daß der erfüllte Menschengeist individuell den Bildungsgang der gesammten Menscheit durchlaus
sen und dessen Ergebnisse in sich verarbeitet haben
muß, so mögen wir im Leben des Dorffindes
ein lebendiges Abbild der ersten Stuse menschlicher und menschheitlicher Entwicklung erkennen.
Wir können es als die in jedem Einzelnen wiederkehrende Stuse des Patriarchenthums bezeichnen.
Hier ist noch der unmittelbare Zusammenhang

mit ber Ratur, mit Baumen, Bflangen und Thieren. Der noch unentwidelte Menfchengeift fühlt fich ihnen nabe und verwandt, er lebt mit ibnen. Baum und Stranch find feine Benoffen, er gedeibt still wie fie. Befonders bingezogen fühlt er fich zu ben Thieren, die ihm mit ihrem individuellen Leben' naber fteben; er tragt feine eigenen Empfindungen auf fie über und bichtet ihnen wie ben flummen Umgebungen bie Menichennatur an. An bem Pflanzen- und Thierleben. an bem Eingeben in baffetbe und an beffen barmtofer Betrachtung ale eines ihm abnlichen, erwacht nach und nach bas Menschenteben in feiner Befonderheit. Es löft fich fo gu fagen aumatig ab von bem tellurischen Zusammenbange und wird ein freies, eigenthamliches. Im Sintergrunde ber Seele aber bleibt bas innige Berftandniß der belebten und leblosen Natur, die Bertrautheit mit ihren Wandlungen und bie Liebe ju ihr, ber Mutter Aller, benn man rubte einft fill genabrt und getragen in ihrem Schoofe.

Was als Anforderung bes Menschlichen, in feinem Berhältniffe zu fich und zur Gemeinschaft,

auf dieser Stufe sich geltend macht, erscheint in der Form des Gebots auf der einen und des Gehorsams auf der andern Seite. Weiter hinauf ist es das Orakel von Weisen und Verehrten. Der Gehorsam als solcher greift nicht in die Seele hinein, sie aufrüttelnd und umgestaltend, sondern verlangt nur momentane äußere Unterordnung. Das "du sollst" und "du sollst nicht" entspricht der ersten Entwickelungsstufe des Menschengeschlechts und des Menschen.

Was sich als höhere, allbeherrschende Macht aufdrängt, erscheint auf bieser Stufe in bem Schauern ber Ahnung als Mystisches, Mährchenhaftes und Zauberisches.

Wie die Natur hier, so weit sie offenbar ist, sich frei darstellt, nicht gedeutet und gedeutelt von fremdem Bewußtsein, so liegt auch das umgesgebende Menschenleben selbst der Kindesseele ersichlossen da. Wie es auf dem Lande keine wesentslich verschiedenen Kindertrachten gibt, so ist auch der Dorfknabe in seinem Thun und Schauen ein Bauer in verkleinertem Maßstabe. hier ist eine kleine Welt, die leicht vom Geiste bewältigt wersteine Welt, die leicht vom Geiste bewältigt wers

ben fann. Man fennt bie Menschen alle bei Namen und felbft in ihren Berhaltniffen. Wie man fic beim Begegnen grußt und anspricht, so bat jeber ein Wort fur ben anbern, eine Begiebung au ibm. Selbst bas fleine Rind ift bievon nicht ausgeschloffen. Die junge Seele gewöhnt sich nicht baran, flündlich an Menschen vorüberzugeben, bie man nicht fennt, zu benen man feine Beziehung bat, die uns fo fremd find wie ferne Beltforper. Daburch bilbet fich im Beifte bes Dorffindes eine Gemeinsamkeit des lebens aus, ein familienhafter Busammenhang. Wer auf einem Dorfe ober in einem fleinen Städtchen geboren und aufgewachsen ift, erinnert sich oft wunderbarerweise ber verschiedenften eigenthumlichen Menfchen und Schickfale, bie leibhaftig vor feine Seele treten, obne baf fie in langerer ober naberer Berbindung ju ibm gestanden.

In späteren Jahren läßt sich biese kleine Welt nicht mehr so als ganze erfassen, sie beutet ben Beschauer stets auf die größere hin und ersicheint als Bruchstud. Der betrachtende Geift, aus entferntem Lebenstreise herzutretend, ruht nicht

mehr so sein selbst vergessen auf ben Dingen. Man ift zu sehr mit Allgemeinem ober mit persönlichen Schicksalen und Bestrebungen erfüllt und muß nothwendig, während solches die Brust bewegt, gleichgültig an tausend Dingen vorübergehen, ohne die Seele von ihnen gesangen nehmen zu laffen.

Darum können auch Lehrer, Pfarrer und Beamte seiten so in das Dorsteben eindringen, wie ein Kind, das von Jugend auf in solches versenkt war. Vermögen sie es auch — was selten geschieht — durch die Säslichkeiten und Verkehrtheiten hindurch zur Hoheit des ewig Wenschlichen zu dringen und sich diesen Kern rein heraus zu schälen, so haben sie meist zu vielerlei fremde Gedanken und Resterionen, während sie dieses Leben betrachten; dies Leben wird nicht ihnen eigen, weil sie nicht sein eigen waren.

Ich möchte daher behaupten, daß nur ein Eingeborner das Bolksleben in feiner Innerlichkeit erfaßt.

Der Anabe, besonders im jugendlichsten Alter, gehört ganz dem an, was sich gerade vor sein Auge rudt; er bleibt überall stehen, verliert sich ganz in das Begegnende und seine Interessen und nimmt es ganz in sich auf. Bon keinem fremden hosmeisternden Bewußtsein belauscht, berichtigt oder in einen entsprechenderen Sehwinkel gestellt, nimmt er die Dinge mit ihren oft verwirrenden, dabei aber auch charakteristischen Eigenthümlichkeiten in sich auf. Er hegt eine Welt in sich, von der Niemand, er selber kaum etwas weiß. Staunend mag er dann später diese Gestaltungen in sich auftauchen sehen und freiwillig erwecken \*).

<sup>\*)</sup> In bem wundersam schönen Gespräche, "Die Baumzucht" betitelt, läßt sich hebel in ber Rede und Segenrebe zwischen ihm und bem Abjunkt in folgender Weise aus: "Man benkt boch am längsten baran, was einem in ber Jugend begegnet ist," bemerkt ber Abjunkt. "Das geht natürlich zu," fagt der hauskreund, "man hat am längsten Zeit, baran zu benken." In solch kurzer knapper Weise liebt es hebel, den unversiegbaren Quell ber Jugendeindrücke kaum zu bezeichnen.

## Die Beimtebr.

Erst nach langer Entfremdung und Isolirung fehrte Hebel wieder zum Volksgeiste zurück und ward bessen Erlöser durch bichterische Kraft.

Ich möchte hier wiederum ein allgemeines in weltgeschichtlichen Epochen und Persönlichkeiten sich kundgebendes Gesetz an der kleineren Erscheisnung nachweisen.

Die größten Befreier und Erlöser ber Mensch= heit mußten sich eine Weile von ihrer Volksge= nossenschaft isoliren und auf sich allein zurückzie= hen. Die Ueberlieferung berichtet von ihrer zeit= weisen Bereinsamung in der Wüste, wo sie sich in sich vertieften und mit Gott unterredeten. Bu= rückgekehrt zu ihren Genossen, ging ein Glorien= glanz von ihnen aus und sie verkundeten ihrem Bolfe und der Menschheit, was sie in sich hegten und hegen sollen.

Läft sich diese große uralte Wiederkehr eines Gesetzes nicht auch in kleineren und modernen Erscheinungen erkennen?

Ich habe schon oben darauf hingewiesen, wie die Ferne zu Gesammtbegriffen führt. Der moberne Mensch zieht sich nicht in die Einsamkeit der Wüsse zurück, um sich in sich zu vertiesen; es genügt ihm nicht, den reinen Menschen allein in sich zu fassen, er will den geschichtlich ent-wickelten Menschengeist in sich wieder schaffen; aus dem bunten lärmenden Leben zieht er sich in die weltenstille Wissenschaft zurück. Tausende beharren durch ihr ganzes Dasein auf der Uebergangsstuse der Isolirung, sie kehren nie mehr zum Leben zurück, werden und bleiben Gelehrte.

Wer aber aus der Abstraktion der Biffenschaft wieder zum Leben zurücklehrt, dem offenbart sich die Welt in ihm und um ihn her aufs Neue, und er mag diese Offenbarung in äußerlichen Thaten oder in Worten fest gestalten.

hier füge ich wiederum an hebel an, der als concretes Beispiel bienen fann.

Bebel war aus bem Bolte bervorgegangen.

Ein gelehrter Beruf isolirte ihn von der unmittelbaren Bolfsgenossenschaft, führte ihn auf fremde Bahnen des Geistes und fern vom heimischen Dichten und Trachten hinweg. Durch sein ganzes Leben zieht sich die Sehnsucht nach der Wiederfehr in die Mitte des Boltes. Schwankende Rachgiebigkeit ließ den liebsten Wunsch unerfüllt, sodaß sich sein Leben nicht zu einem Kreise gestaltete, der, nach weit gezogener Bahn wieder in den Ausang zurücksehrt.

Da schuf er als gereifter Mann die "Alles mannischen Gedichte" und feierte in ihnen ein, Fest der Bersöhnung, der Erlösung seiner selbst und des in ihm ruhenden Bolfsgeistes.

In den Ranzleien und auf den Rathebern war ihm das unmittelbare Leben des Bolfes mit seinen vielfachen, aufgedrungenen und selbstversschuldeten Störungen fern gerückt. Bon der Sehnsucht angezogen, schwebte der Genius des Bolfes zu ihm heran, lugte ihn an mit dem

hellen Kindesauge und erweckte in ihm die lieblichsten Weisen, halb der Erinnerung nachsgesungen, halb aus der liederreichen Brust entsquollen, beides in einander verschmolzen, unstrennbar.

## Birflichfeit und Bahrheit.

Sind diese Gebilde und Empfindungen barum minder wahr, weil ihr sie nicht alsbald findet, wenn ihr hinaustretet unter die Bauern?

Bor Allem ist es nicht so leicht, unterzutauschen und die Psyche eines Bolksstammes heraufzuholen. Diese Psyche kann oft anders, zarter und großartiger erscheinen, als die wirklichen Lebensäußerungen vermuthen lassen. Sind ja auch die sogenannten gebildeten Stände oft viel besser, als sie erscheinen. Die Momente, in denen man durch glückliche Anregung und Befreiung wirklich das beste ist, was man sein kann; die Momente, in denen die reine, unschuldige Natur sich ganz kundgibt, und von denen man

mit den Worten der Bibel sinnbildlich sagen kann, die Seele nicht weiß, daß sie nackt ift und sich schämt und verbirgt — alles das ift sehr selten und zeigt sich oft nur in leisen Andeutungen dem Auge, das es innerlich vorher in sich ersschaut hat.

Der allersaffende Menschengeist mit seinem Dichten und Trachten nimmt die stumme Natur um ihn her in sich auf, er erlöst sie — für sich mindestens — indem er sie von neuem offenbart in menschlicher Fassung. Stumm ragt der Berg mit seinen starren Felsen, seinen stillen Blumen und rauschenden Wäldern in die Luft hinein. Der Mensch läßt sich fassen von dem Geiste, der das All hält, und erkennt wieder in ihm Geist von seinem Geiste. In leisen Accorden wie in rauschenden Klängen verkündet er dann, wie hochbegnadigt die stumme Natur um uns her ist.

Und die Menschen? Sie hegen die Bluthen zarter Gefühle im Busen, es umrauschen sie bie Sturme der Leibenschaften wie Waldessbrausen, ein Strahl des ewigen Lichtes dringt aus ihren Augen — Tausenbe und aber Taus

sende wissen das selber nicht und verwischen es bald wieder.

Der Dichter, der ihr Leben in sich hegt, halt es mit allen seinen Wandlungen sest, er führt solche ihnen nochmals vor die Seele und sie kennen sich selbst nicht mehr, denn sie wußten kaum davon, als diese Regungen sie durchzogen; sie erstaunen vor sich selber in Frende oder Schmerz. Nur das Dichtergemuth, das ohne Selbstsucht, sein vergessend in sie aufgegangen war, hat ihr eigenes Leben gewahrt und führt es ihnen in harmonischer Bollendung vor.

In der sogenannten höhern und niedern Menschengesellschaft bewährt sich dies.

Wer kann hier scheibekunstlerisch bestimmen, was bei den Darstellungen der Natur wie des Menschenlebens von außen empfangen und was von innen gegeben wurde?

Als Mabstab fann hier nur gelten, ob die Ursprünge und Grundlagen von der wirklichen Welt ausgehen fonnten. Dies allein bestimmt ihre höhere Wahrheit. Der Dichter fann und soll ein Leben und einen Seelenzustand bis zu

seiner gesemäßigen Bollendung führen, zu ber sie in der baren Birklichkeit vielleicht nicht gelangt waren, ober nicht gelingen konnen.

Dem Lyrifer vor Allem — und ein folder war Hebel — ist es gestattet, die Blüthen des Seelenlebens zu fassen und festzuhalten. Er dindet die Blumen von der Au in einen Strauß und hat nicht nöthig zu sagen, daß auch viel blüthensloses einsaches Gras dazwischenstand, aus dem er sie herausgelesen. Weiter schreitend zur epischen und dramatischen Darstellung, kann erdie außeinandertiegenden Momente zusammendie außeinandertiegenden Womente zusammendrängen, dei den Hochpunkten der Leidenschaft oder des Friedens länger verweilen und das farblose Zwischenreich der Alltäglichkeit mit eiligen Worten bezeichnen \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Gegnerscher hirt," fagt Schiller, "kann uns nicht als Natur entzucken, dazu ift er ein zu ideales Wesen und zum Ideal ein zu dürftiges Geschöpf. Diese halbheit erstreckt sich bis auf die Sprache, die zwischen Prosa und Poesie schwankt. Besser haben daher die gethan, die hier zwischen Idealität und Individualität eine entschiedene Wahl getroffen, wie Boß"—und hebel dürsen wir hinzusehen.

Welche Momente hervorgehoben werden, dafür kann die äußere Wirklichkeit keine Richtschnur geben. Die Imponderabilien, mit denen die strenge Realistif nichts anfangen kann, können von der Philosophie und Poesse gerade am meisten in Betracht gezogen und die feinsten Beziehungen durch sie vermittelt werden. Es kann in der äußern Wirklichkeit sich etwas breit machen, dem diese Berechtigung vor dem Geiste nicht zukommt oder das vom Dichtergeiste als untergeordnet betrachtet wird, wogegen sich ein Moment zum wesentlich Bestimmenden erheben läst, das sich kaum in slüchtigem Ausblissen kundgibt. Die Individualität und der gesunde schöpferische Takt des Dichters ist hiebei allein maßgebend. Frembe Stoffe und heimische Anschauung. — Die Schönheit und Beiligkeit bes modernen Lebens.

Die allemannischen Gedichte sind aus dem Bersen des Bolles heraus empfunden; viele enthalten dabei aber doch auf fremden Gebieten Gewonnesnes. Dies ist eine Seite, die eine nähere Bestrachtung erfordert und durch ein Beispiel in helleres Licht gesetzt werden mag.

Man benke sich einen Missionär, ber aus ben sogenannten unteren Volksklassen entsprungen, einen Wanderburschen oder Schweizersoldaten, der frembe Länder gesehen und Manches erfahren. Der Schweizer sist zu hause unter den Seinen und erzählt ihnen die Schicksale, schilbert ihnen die Gegenstände in der Fremde. Er hat das Ferne ganz mit heimischem Auge gesehen,

weiß es ben Seinen so lebendig vor die Seele zu führen, daß sie es mit ihm sehen, benn es ist ibr eigener Blid, ber barauf geruht, es ift ibr eigener Standpunkt, von dem aus es betrachtet, es ist ihre eigene Empfindung, die dadurch erwedt wurde. Und nun tritt er binaue, fcaut bie Pracht ber Alpen, bort ben Bergftrom rauschen und die Lieder klingen; er sieht bas Beimiiche faft mit fremdem Muge, mit einem Blid, ber auf Entferntem geruht und bem fich bas Deimifche neu ericbliefit, er empfinbet feine Schonbeit und Eigenthumlichkeit felbftandiger, er war aus fich binausgeriffen, feine - eigenthumlichfte Seele an Krembes bingegeben, er mar jum Gegenfage, zur Entzweiung und fo zur Bermittlung gelangt; er war in ber Frente zu haufe und ift nun in der Heimat fremd und doch wieder bei-Fremde und heimat verschlingen sich in ibm zu einer neuen Beimat. Und bat ein Benius seine Lippen berührt, so feiert das Alte und das Neue in ihm eine Auferstehung, Die er in wohltonenben Worten verfünden mag.

Aehnlich ist hebel von weiten Gedankenfahr-

ten im klassischen und biblischen Alterthum, aus den Allgemeinheiten der Naturwissenschaften, aus Staats = und Lehrgeschäften zurückgekehrt zur Heimat, und was er Fremdes mitbringt, hat sich in ihm zum heimischen ausgebildet und wird als solches von den Seinigen empfangen \*). Das

In dem Ausspruche Gothe's, das "hebel auf die naivste und anmuthigste Weise durchaus das Universum verbaure," liegt das oben Ausgeführte kurz angegeben, wenngleich durch den gewählten Ausdruck mit ironischer

<sup>\*)</sup> Die weit ausgeführten Allegorien und Perfonififationen Bebel's find aus bem alten Griechenland berübergeholt, Anderes fogar ber thatfachlichen Grundlage nach aus bem biblifchen Alterthume, wie g. B. "Der Statthalter von Schopfheim" burchaus bie Geschichte von David und Abigail ift; aber alles dies ift mit allemannifcher Seele aufgegriffen und burchempfunden. Dagegen ift g. B. bas Gebicht "Die Relbbuter" (in fpaterer Periode verfaßt) meiner Unficht nach, tros iconer Einzelheiten, als Ganges verfehlt. Dier ftammen bie Motive offenbar aus Theofrit, fo &. B. aus der achten Ibplle. Sat Bebel auch Alles gang beimifch gemacht, fo fehlt bier boch bas eigentlich Befonbere, namentlich find fon bie Epitheta eine burchaus frembe Storung, fo wenn bie Burichen fagen: "Der wen in lieblige Bechfel finge," und wenn vom Beiner mit feiner "locigen Stirn" Die Rebe ift u. f. m.

Heimische aber ersteht in ihm und um ihn her in neuer Glorie. Er sieht und verkindet auch in dem Allemannischen sowot die Schönheit der klafsischen als auch die retigiöse Weise des biblischen Alterihums. Und warum sollten dem allemannischen Bauernleben diese beiden Momente weniger innewohnen als dem Bauern- und Hirtenleben der Juden und Griechen?

Alle höhere Auffaffung ber Wirklichkeit muß bis zur Schönheit und heiligkeit vordringen, ohne welche nur flüchtige Abbilder entstehen, die vom Ewigen im Wandel der Dinge kein Zeugniß geben. Im Kunstwerke vor Allem muffen jene beisben frei hervorleuchten.

Beim Beginn der rationalistischen Auffassung entsprach es dem negativen Standpunkte, bie

Beimischung. Allerdings verbauert hebel das Universum, er macht sogar die Käfer zu Bauern. Ich erinnere hier nur an das Gebicht "Der Käfer." Wie fein weiß aber hebel das Naturgeset von der Befruchtung der Blumen dadurch plastisch zu machen! Gelingt es auf diese Weise einen lebendigen Mitrotosmus darzustellen, so rechtsertigt sich eben damit das Unternehmen, die große Welt als die Keine aufzusassen.

biblischen Gestalten ihrer Glorie zu entsteiben und in die Alltäglichkeit hinabzuzerren. Der positive Standpunkt ber modernen Philosophie und Dichetung hat im Gegentheile das Augenmerk, auch in der sogenannten Alltäglichkeit, in dem Geswohnten, den höhern und allgemeinen Gedanken, das Forzwirken des heiligen Geistes zu erkennen und darzuskelten.

Der Bolksgeift und ber allgemeine Menschengeist. — Das Befondere und bas Allgemeine.

Das Verhältniß des wissenschaftlich gebildeten Mannes zu seinem urthümlichen Volksgeiste entspricht dem des Volksgeistes zu der Menschheit überhaupt. Der wissenschaftlich Gebildete sucht alle Wahrheit, die vor und außer ihm errungen wurde, sich eigen zu machen; das Leben der Menschheit ist seine Schule. Aehnlich der mosderne Volksgeist. Wenn die alten Völker das Fremde von sich abhielten oder ihm den Stempel ihrer Nationalität ausdrückten, wenn sie sich in starrer Abgeschlossenheit aus sich entwickelten, so ist das bei den neueren Völkern anders. Die neueren Völker haben fremde Pflanzen, die zu

Hauptnahrungszweigen geworden find, in ihre Beimaterde übergesiedelt, fremde Waldbaume und Bögel bei sich heimisch gemacht, die nun ohne Pflege wie ein ursprüngliches Erzeugniß fortstommen.

So auch ist auf dem Boden des Geistes vieles Fremde ganz heimisch geworden.

Presse und Religion haben hier eine unberechenbare Wechselwirkung eröffnet. Die Thatssache, daß viele gebildete Bölker in Anerkennung einander gegenüberstehen, zeigt den durchaus veränderten Standpunkt der modernen Welt. Der Bolksgeist hat seine Abgeschlossenheit und Ausschließlichkeit aufgegeben. Dadurch, daß die Nastionalreligionen wesentlich aufgehört haben, daß die neueren Bölker ihr religiöses Bewußtsein nicht mehr aus besonderen, mit Natur und Stamm versbundenen Zuständen heraus entwickeln, sondern die Religion der Menschleit in sich aufzunehmen und aus sich herauszubilden trachten, ist der abgeschlossene Bolksgeist nach der tiessten Seite hin allgemeinen Einstüssen eröffnet.

Aber nicht nur bas allen Buftanben und

Geistern Gemeinsame, das allgemein Menschiche in abstrakter Weise, wurde aus den Bollsgeistern berausentwickelt und in sie hineingebracht, auch fremde geschichtliche und vollsthümliche Justande müssen von den neuern Bölsern begriffen werden, und zwar durch alle Schichten der Bollsgemeinsichaft. Die Religion Christi, als deren höchste Aufgabe sich herausstellt, Klärung und Befreiung des Menschenchums zu sein, sie hat die Bibel zu ihrer Grundlage, in welcher, neben und mit dem allgemein Menschichen und in dem es beherrsschenden Götzlichen, zugleich auch fremde Justande und Empsindungsweisen begriffen und aufgenommen werden müssen.

Es wird sich uns dieses Moment noch näher darlegen, hier muß nur darauf hingewiesen werden, wie die allgemeinen und ewigen Wahrebeiten sich in der besondern und endlichen Erscheinung eines fremden Nationallebens darstelslen; sie können nicht abstrakt aufgesaßt, von ihrer Besonderheit losgeschalt werden, sondern jenes Nationalleben muß zugleich mit besgriffen sein.

So ift das neuere Bollsthum keineswegs so abgemarkt und blos organisch in sich gehalten, wie wir uns etwa das antike denken mögen. Die Bölkergemeinschaft in die Bergangenheit zurück und weit hinaus in die Breite der Gegenwart gehört mit zu seinem Principe. In das neuere Bolksthum muß das über ihm stehende Allgemeine und das außerihm stehende national Fremde friedlich aufgenommen werden.

Aufgabe ber religiösen Bildung ist: bas Allgemeine, über allen Böllerschaften stehenbe, zu entwickeln; Aufgabe ber nationalen Bildung: bie Besonderheit in ihrer Berechtigung zu erhalten und ihrem Endziele entgegenzussühren. Beide können und sollen vereint sein, denn die neueren Bölker und ihre Justände können sich ebenfalls zu heiligen erheben, zu jener Heitigkeit, die die Uebereinstimmung von Natur und Geses ist.

Die Nationalitäten find fein hinderniß für die Einheit der Menschheit unter sich: die Einheit in der Mannichfaltigkeit gilt auch hier als hochstes Geses ber harmonie.

Wie nun ganze Bölterschaften Allgemeines und Fremdes in sich aufnehmen und bennoch in ber Urthümlichkeit ihres besondern und organischen Lebens bestehen, wie sie das von außen Kommende zum Innerlichen verarbeiten, eine erfüllte Einheit werden, so auch einzelne Menschen, die wir als Bertreter eines ganzen Bolksstammes betrachten können.

Fassen wir von diesem Gesichtspunkte aus Hebel ins Auge. Durch die allgemeine Bildung hindurch hatte er sich seine ursprüngliche Besonberheit gewahrt und Alles ward in ihm zur Einheit.

Darum sind viele seiner Dichtungen wieder ins Bolf aufgegangen. Sind ja auch so oft viele Bolfslieder nicht unmittelbar im Bolfe entstanden. Immer aber muß etwas darin sein, was auf einen verwandten geheimen Zug stößt; es muß eine Bildung sein, die durch das Bewußtsein vermittelt, wieder ihrem Ausgangspunkte entspricht, nur daß dieser reicher und voller: die wahre erlöste Natur, aber nicht die an Kindesstatt angenommene Naivetät.

Bewußtsein und unmittelbarer Raturtrieb haben hier gleiche Betheiligung und fleben in ursprünglicher ober wieder gewonnener harmonie.

Betrachten wir nun weiter das Verhältniß bes Einzelmenschen zur Darstellung des Bolksthums, so muß diese für den Dichter ein Cultus seine. Gehalten in seiner endlichen Individualität, erhebt er sich da zur unendlichen Individualität eines Bolkskammes. Das erheischt eine Demuth und Hingebung, ähnlich der religiösen. Es darf nicht in die Dichtung hineingetragen werden, was dem Individuum in den Sinn kommt; es muß seine Sendung nach den Gesetzen des Bolksgeistes erfüllen, die in ihm individuell sich gestalteten, aber auch als allgemeine außer ihm stehen und über basselbe herrschen.

Das Bolksthum ist nirgends greifbar in ber Birklichkeit ber Einzelmenschen, bas Bolk ist in Stände und Besonderheiten aller Art gespalten; bas Bolksthum ist in keinem Einzelnen ganz, aber in Allen, es ist die Gemeinseele.

Bir können hier das Berhältnis des Indi-

viduums zum Algemeingeiste erkennen. Jeder einzelne Mensch ist als Individuum frei, unabbängig, schafft und handelt selbständig, vein aus sich heraus; er trägt aber in und mit dem indivisuellen Geiste auch den allgemeinen Geist in sich. Dieser allgemeine Geist ist in keinem Individuum absolut dargestellt, der Bolksgeist, der Geist der Menschheit, der Geist Gottes steht in und außer ihm.

Je reiner sich das Individuum entwickelt, um so mehr wird der allgemeine Geist in ihm erlöst, um so mehr wird es in ihn hineingehoben, eins mit ihm.

hier ist der Punkt, wo sich die religiöse Weihe in allem Thun, besonders aber im dichterischen Schaffen und Gestakten offenbart. hier treten die positiven und negativen Pole des Geissteslebens hervor: Selbstbewußtsein, Freihelt und Unabhängigkeit auf der einen Seite, und auf der andern Seite Demuth, Unterordnung unter den allgemeinen Geift.

Sichtbarlich tritt ber allgemeine Geift als Genius ber Nationen im allgemeinen Charafter

ihres Vollsthums und in ihren Thaten auf. Spekulativ erkennen wir biefen allgemeinen Geift als das Walten Gottes, das die Individuen zu Thaten führt, die in ihrer ganzen Consequenz nicht aus ihnen kamen.

Aus biefem Gesichtspunkte bezeichnete ich das bichterische Schaffen und besonders das volksthumliche als einen Cultus.

Wenn irgend, so hat der Darsteller des Bolksthumlichen das Recht und die Pflicht, die Ehre und Anerkennung von sich ab und auf die Sache zu lenken, der Wahrheit die Ehre zu geben und nicht sich, dem weiter nichts zukommt, als daß er mit frommem Auge den Regungen des Bolksgemuthes nachging und sie in Worten festhielt.

hebel erhielt sich auch in dem größten Theile seiner Dichtungen auf diesem Standpunkte. Er erkannte, daß er etwas darzustellen habe, was mehr ist als er selber, was in und doch wieder außer und über ihm steht.

So ftand auch hebel unter dem Einfluffe bes Bolfsgeiftes, aus bem er fich aber junachst ors

ganisch im Selbstgenüge entwickelte. Die allgemeinen Gebote seiner Sendung konnten sich ihm nicht alebald beim ersten Schaffen aufdrängen, vielmehr entwickelte sich dies wie alles Leben zuerst zum Selbstgenüge.

## Der Selbft zwed.

Bunachst waren natürlich die Dichtungen Sebel's (und dies ist uns auch geschichtlich aufbewahrt) für Niemanden abgefaßt als für ihn selber: er wollte sich selber genug thun.

Alle Einzelwesen im großen Weltganzen ersicheinen zuvörderst als Selbstzweck. Auf dem Grunde der Selbsterhaltung, des allgemeinsten Triebes, gelangt Jegliches zur Selbstentfaltung; aber wie Rückert sich ausdrückt:

Benn die Rose selbst sich schmudt, Schmudt sie auch den Garten; so wird sede, im eigenen Genüge hingestellte Selbstentfaltung in das große Ganze aufgenom= men; ihre Harmonie mit sich selbst wird zur Harmonie mit der Welt. Es kann dem Einzelwesen bis zu dem Menschen hinan verhüllt bleiben, wie sein Dasein und Thun eingereiht wird in das All. Ja selbst der Bewußte kann nicht bestimmen, noch viel weniger ermessen, welche Wirkungen und wie weit solche von ihm und seinen Thaten auszehen; er hat frei aus sich geschaffen, aber doch zugleich gehalten von dem Allgemeingeses.

Die Selbstentfaltung geht in ihrer Vollendung an sich schon über den Grundtrieb der Selbsterhaltung hinaus. In der ganzen organischen Welt wirft sedes Wesen zu seiner eigenen Vollendung hin, aber diese Bollendung seines eigenen Seins gebiert den Keim eines neuen Daseins, der für sich selbständig wird, und wenn wir dieses ins Auge fassen, so erscheint die vorangegangene Selbstvollendung als Mittel.

Die Rose, die sich selbst und ben Garten geschmudt bat, wird jum Reim für eine neue Pflanzung.

Der Dichtergeift nun, ber, an kein Publifum benkend, blos feiner innern Röthigung gehorcht, gelangt fo am naturgemäßleten zu feinem Ziele,

zunächst für sich, dann aber auch für Andere. Aus seiner individuellen Isolirung heraustretend, mit dem Abschlusse seiner persönlichen Abspiegeslung, erkennt er, daß er etwas Allgemeines aussgebildet, das sich in ihm zum persönlichen Leben gestaltet hatte. De größer die Zahl derer ist, desnen er so zu sagen das Wort aus dem Munde genommen, se mehr sich das Allgemeine in ihm zum besondern Leben gestaltete, um so mehr wird er verstanden und begrüßt werden, während er boch ursprünglich zum Selbstgenügen sich entsaltete.

So hebel. Die für ihn selber abgefatten und im Freundestreise mitgetheilten Gebichte wurden auf vieles Zureden zuerst anonym gesebruckt. Der ethische Gehalt und die allgemeine Bedeutung dieser Gedichte ergab sich in den ersten naturgemäß aus der Persönlichfeit des Dichters.

Einwirkungen der Beit. — Anregungen und Bufalle. — Genetische und anetbotische Auffassung der Geschichte.

So entschieden nun jeder Organismus sich aus sich entwickelt, so steht er doch auch unter den allgemeinen Einflussen des Gesammtlebens; der individuelle Geist also unter dem Einflusse des Zeitgeistes.

Thatenlose, matte, in nüchternem Einerlei sich hindehnende Zeiten erregen die Dichterphanstasie leicht zu stürmisch bewegten, leidenschaftlich sich überstürzenden Gebilden. Bei einer Rachgiesbigkeit steigert sich die Wechselwirkung des Publiskums hierin, indem man das Energische, ja sogar das Krasseste und Abenteuerlichste eher liebt als das still sich Entsaltende, geräuschlos Einsgefriedete.

Dagegen wenden sich Zeiten, die im Sturm und Drang gewaltiger Thaten leben, mit Borliebe der Johlle zu.

Man flüchtet sich hier wie bort oft "ins Land ber Poesie." Dort will ber Geist mächtige Erschütterungen und Aufregungen, hier zieht er sich aus dem Wirrwarr der beunruhigten und geängssteten Gegenwart in das umfriedete Stilleben.

So brangen sich bie Gegensage und es ift schwer, sich ihnen zu entziehen.

Rur wenige friegerische Naturen schmettern, vom Dichtergeiste beseelt, ihre Lieber im Marschtafte ber fampfenden Schaaren, als ihre herolde und Bannerträger.

hebel gehörte aber keineswegs zu ben kriegerischen Raturen, ja nicht einmal zu benen, die zu Rampf und Streit für Erfüllung friedlicher Bunsche ber Gesammtheit sich gedrungen fühlen.

Richt lange nachdem Boß seine plattdeutschen Gebichte herausgegeben, veröffentlichte Sebel bie allemannischen. Die Biographie berichtet bie Thatsache, daß neben ben alten Classikern Boß mit seinen Idvillen und plattdeutschen Gebichten

von entschiedenem Einflusse auf hebel's Dichtung war und daß sein "Beispiel ben Gedanken ber Gebichte in allemannischer Mundart weckte."

Es ist mit diesen Anregungen, wenn sie auch geschichtlich noch so sest stehen, eine eigenthümliche Sache; sie bestehen meist nur darin — wenn in deren Folge etwas wirklich Eigenthümliches hersaustritt — daß sie Beranlassung waren, längst in der Seele Gehegtes offen darzulegen, indem man durch den Borgang Anderer die Empfängslichfeit dafür voraussesen darf.

Es ift neuerdings in der Philosophie und Poesse Mode geworden, die scharf zugespisten Anekdeten zu wesentlichen Sandhaben geschichte licher Entwicklung zu machen. Das bringt allerbings concretes Leben in die Geschichte statt der blutleeren Schatten, in denen sich die Schönredenere von Allgemeinheiten gestel.

Man war in der Unterlegung allgemeiner Grundgesetze zu weit gegangen, die Rothwendigsteit der genetischen Auffassung legte so logisch schnurgerade Schienen, daß der Freiheit des Geistes gar keine Abweichung, keine Biegung mehr mog-

lich schien — und boch zeigte es sich ganz anders; bas frisch quillende Leben läßt sich nicht an Schema's und Kategorien auf- und wieder abhaspeln. Wan versuchte daher ben andern Weg, indem man der genialen unberechenbaren Entsaltung als les Lebens seine Berechtigung eimäumte; die stußig machenden Wunderlichkeiten, die unerwarteten Verknüpfungen wurden an die Spiße gestellt und von ihnen abhängig gemacht, ob eine Epoche im Leben der Einzelmenschen oder in dem ganzer Bölker sich so oder so wendete.

Die streng genetische, wie die blos anekdotisiche Auffassung erscheinen aber für sich allein als unberechtigte Ertreme.

In sedem Einzelmomente herrscht das Allgemeine wie das Besondere, das Unendliche wie das Endliche vereint; nur unser erkennender Geist trennt sie in seiner Betrachtung, weil er ihre geheimnisvolle Berbindung nicht fassen kann.

Wer in dem Leben eines Menschen dem leistenden Grundgebanken nachgeht, muß bis zum Gesetz bes Wachsthums vordringen. Es ift frei, weil es unabhängig von außen aus sich selber

seine Bestimmung erhält; es ist aber auch nothewendig, weil gewisse Boraussehungen durch Natur und Geschick gegeben sind. So wird man nun in der Entwicklungsgeschichte eines Mensichen hervorstechende Thaten sinden, die durch eine als zufällig erscheinende äußere Bestimmung oder Beranlassung ins Leben traten. Diese zufäleligen Einflüsse sind aber nichts weniger und nichts mehr als der lette Sonnenstrahl, der die Hülle der entfaltungserischen Knospe sprengte.

Dies muß die Philosophie der Geschichte in den Charafterentwicklungen der Einzelmenschen wie in den allgemeinen Ereignissen, die als Markfteine der Epochen dastehen, erkennen.

Wollte man fich hier überfluger Beise biesen ober jenen Umstand wegbenken, so fande ber Spruch seine Anwendung:

Ihr füttert bas Pferd mit gutem haber, Ihr füttert es mit Wenn und Aber.

Betrachtete man die sogenannten zufälligen Ereignisse und nicht die vorhergegangene stetige Entwicklung als das Entscheidende, so murde

bie Geschichte ber Menschen und ber Menscheit in zusammenhangslose Anekvoten aufgelöft, die vom Zufall an einander gereiht sind: ber ewige Gebanke, bas innere Geses, bas alles-Leben hält und bewegt, ware nirgends zu finden — die Welt ware gottverlassen.

In jedem kleinen, noch so vereinzelten Mensscheneben können wir aber ein stilles Wachsthum, eine Entwicklung erkennen, deren Entfaltung von überraschenden, scheinbar äußerlichen und zusfälligen Momenten begleitet sein kann, ohne darsum ihr innerstes Wesen aus denselben zu emspfangen.

Welch eine eigenthümliche Lebensführung hatte dem Herzen Hebel's der Bolksgeist eingepflanzt, wie lange hegte er ihn in sich, bevor er ihn dichterisch wiederschuf. Er trat mit und durch Boß auf. Wer darf aber hier ein überkluges Wenn anbringen und sagen: wenn Boß nicht zur Zeit seine plattdeutschen Gedichte veröffentlicht, hätte Hebel vielleicht nie seine allemannischen verfaßt und herausgegeben?

Schon ein flüchtiger Ueberblid zeigt uns, wie

grundverschieden Stoff und Dichtungsart bei Boß und Hebel ist. Während bei Voß in der Darstellung des Bauern= und Naturlebens der gehobene Ton, der starke Schritt vorherrscht, ist bei Hebel alles friedsamer, südlich behaglich. Beide bekunden darin ihren landschaftlichen und landsmännischen Charafter.

Es wäre ein ungerechtes, ber Geschichte wis bersprechendes Bersahren, wenn man eine Ruckstehr zur Natur im Göttinger Hainbunde vergessen, wenn man Boß das Verdienst bestreiten wollte, die Rucksehr der volksthümlichen Poesie mächtig begründet und die Joylle auf ihre Naivetät zurückgeführt zu haben, dies darf aber nicht abhalten, einem Dichter wie Hebel seine Eigenthümlichkeit und wesentliche Selbstbestimmung ungeschmälert zu lassen.

Die volksthumlichen Stoffe und ihr Publifum.

Hebel tritt in seinen Gedichten, namentlich in den erzählenden, als ein älterer Bauer auf, der mit reicher Ersahrung und weiser Mäßigung ausgestattet, Schicksale und Leben darstellt. Der Zusat, den der Titel der allemannischen Gedichte hat: "Für Freunde ländlicher Natur und Sitte" entspricht nicht ganz ihrem Leserkreise; denn dieser Zusat bezeichnet nur Renschen, die außerhalb des Bolksledens stehen und sich ihm wohlwollend zuneigen. Kein Schriftseller kann sein Publisum genau bezeichnen; das fertige Lumkwerk, seine Aufnahme und Auffassung ist nicht mehr von ihm abhängig, es ist ein selbständiges Leben. Jener Zusat war aber wesentlich vom Geschmacke der Zeit bedingt.

Debel selbst hat weitere Linien gezogen, benn er sagt in der Borrede zur ersten Auslage: "Wenn Leser von höherer Bildung sie nicht ganz unbefriedigt aus den händen legen, und dem Bolf das Wahre, Gute und Schöne mit den heimischen und vertrauten Bildern lebendiger und wirksamer in die Seele geht, so ist der Wunsch des Verfassers erreicht." Wir ersehen hieraus erstlich den ethischen Gesichtspunkt des Dichters, sodann aber auch, daß erst in zweiter Reihe an eine Rückwirkung auf das Volksleben gedacht wurde.

Das Bolf liebt es nicht, sich seine eigenen Zustände wieder vorgeführt zu sehen; seine Reusgierde ist nach Fremdem, Fernem gerichtet, wie sich das auch in anderen Bildungsfreisen zeigt. Erst wenn sich die Ueberzeugung aufthut, daß man in sich selber neue Bekanntschaften genug machen kann, wenn höhere Beziehungen in dem alltäglich Gewohnten aufgeschlossen werden, lernt man das Alte und Heimische neu lieben \*).

<sup>\*)</sup> Dag Bebel bei bem Lefertreife, ben er fich bachte,

Belch eine bevorzugte Rolle spielen wunderssame Abenteuer und Fahrten, Könige und Grafen, Prinzessinnen und Schlösser in den Geschichten, die in dem Munde des Bolkes leben. Der Zug nach Außergewöhnlichem gibt diese Richtung. Aus der Alltagswelt verliert sich die träumende und phantastrende Seele in ein ihr höher dunkendes Dasein und schmudt es mit aller Pracht, allem Glanze und allen Seltsamkeiten. So aus sich herausgetreten, sindet der Geist ein wohliges Behagen in den freien Spielen der Einbildungsskraft; er durchschweist fremde Welten und glaubt sie zu durchdringen.

die "hober Gebildeten" voranstellte, dazu mochte ihn auch das Bewußtsein einer von ihm mehrfach gebrauchten fremden Form führen, die dem deutschen Bolksthumlichen entgegen ist. Es ist dies der herameter, welcher bei den größeren Schilderungen und Erzählungen angewendet ist.

Einer meiner Freunde, der früher Pfarrer im Diefenthal war, wurde einst von einem Bauern baselbst gefragt: ob das auch Berse seien. "Freilich," sagte ber
Pfarrer. "Ei, man hort's doch aber nicht," entgegnete der Bauer, der keinen andern Bers kennt, als den
mit Schlufreimen und Affonangen.

hier möchte ich im Boraus bemerklich machen, daß man sehr irrt, wenn man folche Darstellungen für gute und zwedmäßige Bolfsbücher hält, deren Stoffe treu und wahr aus den Kreisen des Bolfslebens genommen find.

Ich habe in der Einleitung bereits darauf hingewiesen, daß man die Ergönlichkeiten des Geistes sich gern aus fremden Gebieten holt. Das unmittelbare Leben gibt uns hierfür eine Thatsache an die Hand.

Will sich der Städter eine ausnehmende Sonntagsfreude machen, verläßt er all den bunten Trödel um sich her, sest eine leichte Müge auf und wandert hinaus auf das Land, verkostet einmal wieder gestandene Milch und Schwarzbrod, oder macht sich, wie im Urzustande, im Walte gelagert, dort ein Feuer an. Mit einem grünen Zweig auf der Müge, frische Feldlust in der Brust, kehrt er singend heimwärts. Der Bauer, der Landmann andererseits freut sich schon oft Wochen voraus auf den Sonntag, da er "nach der Stadt gehen" wird. Er gönnt und gesteht sich nicht leicht eine Freude als solche, sondern

beredet fich, daß er dort gar viel abzumachen babe. Wohl ihm, wenn er fich's nicht blos einrebet, wenn er nicht zu "zinsen" bat, ober bemüthig um Stundung ber Krift bitten muß. seinem beften Sonntagsstaate schreitet er nun dabin, betrachtet fich bann ftaunend die bochstodis gen Gebaude, die fich immer weiter an einander reiben, verliert fich in das bunte Treiben ber Strafen, fest fich ale blinder Paffagier, aber nur in Gedanken, in die raffelnden Caroffen, betrachtet wieder verwundert und verlangend bas felt= fame und bunte Taufenderlei binter ben Glasscheiben der Kauflaben und sucht sich bie ganze fremde Belt fo gut es gebt jufammengureimen, ober vergift balb alles beim Blas in ber Schenfe. Bolt er fich auch einen fleinen Stich, so ift nur zu wünschen, daß er von gesundem, unverfälschtem Betrante fame. Er giebt endlich beimwarts, mit fich felber redend und feine Bedanfen taumeln oft noch mehr von ben wunderlichen Anschauungen als von bem genoffenen Getränke. Bause framt er aus, mas er eingefauft, geseben und gebort, und bas auf bem Tisch liegende mitgebrachte Weißbrod will oft so wenig zu bem gewohnten Leben paffen, als die fremden Gedansten, die jest in der Stube laut werden, bis am andern Morgen die Gewohnheit des Lebens wiesber angeht.

Dieses Auf = und Abwogen zu leiblicher Bewegung und Ergöplichkeit können wir auch bei ben geistigen Sonntagsfreuden wahrnehmen; überall ein Hinausstreben aus dem gewohnten Lebenskreise.

Derselbe Widerstreit, der sich in manchen städtischen Bürgerkreisen gegen die Aufnahme des sogenannten durgerlichen Dramas zeigt, macht sich in seiner Beise beim Landvolke geltend. Man verlangt von der Poesie, daß sie nicht ein Spiegel des Alltagslebens sei, man verlangt Fremdes, Anderes, man will, daß sie große, die Gesammtsheit bewältigende Charaftere und Berhältnisse darstelle.

Würde die Kunst der Porträtirung auch ganz allgemein, man würde in den getäferten Bauernstuben doch nicht leicht Porträts sinden. Man erscheint sich hier nicht als so wichtig, um für sich und Andere das Bild der Personlichkeit festzuhalten. Seiligenbilder mit dem Glorienscheine um das Saupt, oder bisweilen geschichtliche Fis guren zieren die Stubenwände.

Erst wenn es gelänge, in ben untergeordneten Gestalten aus ber wirklichen und gewohnten Belt ben Biberschein bes allbeherrschenden ewigen Geistes heraustreten zu machen, erst bann mögen sie in ihrer Berklärung wieder in bas Bolf zurucktehren.

Erst wenn man die große Welt überwunden und in der Erfenntniß erfaßt hat, lernt man in der kleinen sie wiederfinden, in jedem Strauch und in jedem Grashalme die Majestät und Fülle des Gesess beachten, in dem das All ges halten ist. Das Bolksthumliche und die romantische Schule. -

Es war gegen Ende des vorigen und zu Anfang unsers Jahrhunderts, als die romantische Schule das Bolfsthümliche wieder anfzuerwecken trachtete. Man tauchte in die Vergangenheit unter, in welcher noch eine in sich geschlossene Welt-anschauung die Gesammtheit beherrschte, in welcher das Individuum sich noch nicht so frei ablöste, sondern sein wesentliches Gepräge noch von Gemeinzuständen empsing. Mit überschwänglicher Phantasse wurden bunt glänzende Vilder des Volksthümlichen dargestellt, daneben mit sprudelndem Wis der Stolz der theoretischen Vernunst gegeißelt, die die Welt nach ihrem dürren Schema umzumodeln trachtete, die, aus der Abstrace

tion herans, alles Natürliche, organisch nach eigenen Gesegen Erwachsene, als unberechtigt umstoßen wollte.

So vollfommen berechtigt — geschichtlich und rein vernünftig — dieser Gegenkampf der Romantiker erscheint, eben so verkehrt ist jene Sehnsucht nach einer Bergangenheit, jenes Zurückschrauben auf dieselbe, wenn es mehr sein will als bloße momentane Stimmung.

Es geht im Leben der Bölfer wie in dem einzelner Menschen. Biele sehnen sich nach der entschwundenen Jugendzeit, da sie noch einig waren mit der Welt, noch glaubten, hoffnungszeich schwärmten. Aber vergebens. Jedes Leben hat seinen nothwendigen Fortschritt. Die schöne Blüthe muß zur Frucht werden, die in ihrer Bollzendung noch die Blüthe in sich hegt.

Jene romantische Sehnsucht nach der Blüsthenzeit — im Einzelnen wie in ganzen Zeiteposchen — muß daher vor der klaren Erkenntniß zurücktreten. Die romantische Schule wollte und konnte das nicht. Auf ihren Gebilden liegt daher eine Kiegende Hige der Sehnsucht, ein jugendlich

zauberischer Duft, den man anerkennen kann, aber ohne ihn für etwas mehr gelten zu laffen.

Bon nationaler Seite betrachtet erschien die Romantik nicht als eine natürliche Bluthe des Bolkslebens, sa nicht einmal in ihren Vertretern zeigt sie sich als eine Forderung des in ihnen verkörperten Nationalgeistes. Im Gegentheil, man ging in lederhafter Kunstgenießerei bei allen Nationalitäten zu Gaste. Was anfänglich nur behäbiges und behagliches Gelüste war, wurde nach und nach zum theoretischen Grundsate ausgebildet; es sollte keine Besonderheiten mehr geben, man sollte überall zu Hause sein.

Die kernhafteren Erscheinungen und Gestaltungen des deutschen Bolkslebens wurden
nicht deshalb herausbeschworen, weil sie ein nationales Ureigenthum waren, weil das allgemein Menschliche in ihnen ein eigenthumliches Leben gewonnen hatte; man fand Bohlgesallen an diesen Zuständen, weil sie zeitlich fremd waren, wie man sich an dem örtlich Fremden ergöste.

Menfchen, die fein Berg für das Bolf hatten, für seine niedergetretenen Rechte, seine verlorene Größe, seine Jahrhunderte lange Rnechstung, sein Leiden und Hoffen — sie trieben ein ergönliches Spiel mit willfürlichen Gebilden, die sie in die Kreise des Bolfslebens versepten.

Warum ift nichts bavon ins Bolf überges gangen?

Weil sich nirgends der Pulsschlag der Gesgenwart heraussühlen läßt. Weil sich in den Romantifern die übermüthigste Subjectivität hervordrängt, während gerade das Vollsthümliche eine getreue Hingebung erheischt, bei der man weder rechts noch links schauen darf, um für geist oder phantasiereich zu gelten.

Das Bollsthümliche verträgt, ja erheischt oft die seltsamsten Abschweifungen, aber diese durfen nicht blos zum Selbstgenügen des Autord in überraschenden Antithesen sich erweitern, um zu befunden, wie man außer und über seinem Gegenstande stehe; sie sind nur jene muthwilligen Sprünge des Geistes, der, wie der Bollsausstud sagt, nicht immer bei der Stange bleibt.

Die Romantifer hielten wol auch ben Grundfan fest, daß die Dichtung Selbstzwed fei, daß sie nichts will und soll als die freie Entfaltung ibrer felbft. Aber biefer Grundfag ftand vor und in bem Schaffen immer vor Augen und ließ nicht au einer unbefangenen Selbftentaugerung tommen. Beil und indem fie fich immer vornahmen, keine Tenbeng zu haben, batten fie eben bamit eine und zwar die sich felbst negirende: das immerwährende Draufbinarbeiten, ja feinerlei Tendenz auffommen zu laffen; auch bierin zeigt fich bas Regative ber romantischen Dichtung, in sich und nach außen. Man war aber auch gereizt, sowol gegen die Theorien mit ihrer Alles nach ber Schnur ftugenden Zaunscheere, wie auch gegen das Philisterthum mit seinen burgerlichen Anforberungen und bem Streben, Alles platt ju tre-Aus dieser Gereigtheit entstand bie Ungerechtigkeit, sowohl gegen fich felber, als gegen ben Feind. Man wollte die Majestät ber genialen Subjectivität mahren und fteifte und stemmte sich auf untergeordnete Absonderlichkeiten, alle forullenbafte Bigarrerie wurde gur unveräußerlichen Besenbeit erboben.

Das Bolfsthumliche verträgt, ja erfordert

oft die seltsamsten Absonderlichteiten, aber diese dürsen nicht gewaltsam herbeigeführt und aufgesheftet sein.

Aus einer innern, wohl selbstbewußten Nothwendigkeit konnten darum auch die Romantiker
nur äußerst selten Menschen mit alltäglichen Lebeusbeschäftigungen zu Gelden wählen, um an
ihnen die Göhen und Tiefen von Leid und Freud
aufzuzeigen, im Gegentheil, sie hielten sich am
liebsten an ganz subsective Naturen, oder wenn
sie darüber hinausgingen vorzugsweise sa fast
ausschließlich an Musikanten, Schnurranten zc.
Mit diesen konnte man schon leichter umspringen,
die Menschen und die Natur sich possirlich vor
ihren Augen drehen lassen und allerlei seltsamen
Spuk treiben.

Auch andererseits blieben die Romantifer subjectiv und konnten barum die Gestalten, die ihnen vorschwebten, nicht emancipiren, nicht drasmatisch frei für sich auftreten lassen. Der Untersbau ihrer Werke ist meist so luftig und kunstreich durchbrochen, daß sie nicht in sich ruhen könnten, sondern von außen gehalten werden mussen, dabei

aber felten einen wirklichen Ausbau zu tragen vermögen. Sie baben aus ihrer reichen Phantafie so viel Glanz und Wunderlichkeit um ihre Figuren gewoben, baß fie biefelben faft nur ichilbern, nicht für fich gebaren laffen tonnen. Gold ein Belb, ber auftrate und fprache, wie es feine Berbaltniffe und feine Bilbungsftufe erforbern, würde oft bie ganze um ihn gebaute Ueberfdmanglichfeit über ben Saufen werfen. Darum bleibt er an ben Autor gebunden, ber für ihn auftritt. Wir feben bie Welt nur fbarlich auf eine neue eigentbumliche Beife mit ben Augen bes Belben, fonbern faft immer mit benen bes Dichtere und ber Beld felber muß fich oft ironifiren läffen. Ja, ber ironische Standpunkt ber Auffaffung ift - wo man nicht Altes auffrischte — bei neuen Schopfungen ber vorberrichende; es ift, als ob ber Autor fagen wollte: ich bin noch viel gescheiter, ich weiß noch viel mehr u. s. w. als diefe meine Bestalten; ich begnade fie nur mit meinem Wohlwollen. Da fehlt bann bie Liebe, Die eins wird mit ihrem Gegenstande.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen ber Rosmantif und der volksthümlichen Dichtung besteht sonach auch darin, daß man in letterer die sosgenannten niederen Zustände alles Ernstes schilsdert und sie für wichtig genug erachtet, mehr als bloße Liebhaberei zu beauspruchen.

Aus jener subjectiven und ironischen Haltung der Romantik erklärt es sich auch, warum wir ans ihr keine neuen Lebensgestalten haben, die aus der Literatur heraustreten und uns so in der Erinnerung begleiten, als ob wir mit ihnen geslebt hätten. Es ist meist wundersam schöne Traumpoesse, schillernd, funkensprühend, aber auch versstogen wie ein schöner Traum.

Das Volksthumliche verlangt ein völliges . Zurücktreten des Autors und es ift nicht ohne Bedeutung, daß wir oft von den besten Gebilden in diesen Kreisen die Namen der Urheber nicht mehr kennen.

Die romantische Schule konnte sich nicht zur Selbstentäußerung bringen.

Wo sich in der Romantik ein politischer Grundsas bilbete, ber noch heutigen Tages in

manchen hochzetragenen Köpfen sput, da möchte man gerne das zeitgenössische Leben auf einen willfürlich ausersehenen feudalen Punkt zurückführen. Weder die Gegenwart mit ihren Forderungen, noch diesenige Vergangenheit sindet eine Anerkennung, wo das gegliederte Staatsleben seine sesten unentwendbaren Rechte hatte. Man möchte sest gerne eine büreaufratische Monarchie und dabei doch ein gegliedertes Staatsleben, gerade wie die ästhetischen Genußmenschen in der Nomantis für sich die ungebundenste Subsectivistät beanspruchen, vom Volke aber eine völlige Unterordnung und Hingebung an Autoritäten verslangen.

Der Romantifer findet es schön, wenn das Bolf allerlei alten Aberglauben nachschleppt, er selber kummert sich um alles das nicht und buhlt mit allen Göttern, sindet aber an den poetischen Borurtheilen des Bolfes einen ästhetischen Genus.

Statt die neuen Ideen poetisch zu verklären und zu einem Abschlusse zu führen, wird nur das alte schon an sich Abgeschlossene hervorgesucht, das sich leicht fügt und unterordnet.

So sehr nun auch die Romantif sich von dem Bollsthümlichen entfernte, ist es doch wiederum der von ihr ausgehende poetische Hauch, der uns vor dem schmutigen Realismus der Nachbarvolsfer bewahrt.

Durch die Romantit haben wir gelernt bei ben poetischeren Momenten der Erscheinungswelt zu verweilen, dies muffen wir festhalten, ohne dabei die trüben Seiten zu verbergen oder zu übertunchen.

Unbestritten bleibt zugleich auch den Romantifern das Berdienst, das alte Bolksthümliche wieder erweckt zu haben.

Wir bedürfen aber nicht des Dammerlichtes durch gemalte Scheiben, um ein poetisches Farbenspiel zu gewinnen, die Klarheit der Erkenntniß muß zur Poesse werden.

Der Kampf der Romantifer gegen die abstrakten Theorien, die alles Leben nach ihren Programmen abschnurren lassen wollen, dieser Kampf sest sich noch fort in dem modernen Dichsten und Trachten.

Bir wollen Geftalt und Gehalt ber Gegen=

wart nicht zuruckschrauben in die politischen, kirchlichen und socialen Zustände der Bergangenheit—
fo bequem und anziehend sie auch erscheinen mösgen, eben weil sie in sich abgeschlossen und fertig sind — wir wollen aber, daß die Kanzleis und Schulweisheit das heilig halte, was der Bolksegeist aus sich selber erzeugt hat, daß die Staatsmaschine vor dem organischen Leben zurückrete.

Mit ber Berufung auf bas geschichtliche Bolfsgemuth und seine unantastbaren Bahrzeischen in Sitten und Bräuchen treten wir ber mit Orbonanzen gerüfteten Büreaufratie, wie bem nagelneuen in ber Bruft Einzelner ausgeheckten Rabifalismus entgegen, benn beibe treffen von entgegengesetzten Seiten in der Despotie zusammen.

Der Jahrtausende alte Bollogeist bequemt sich nicht nach den Theorien, die einzelne Hoch-weise ausheden. Wenn der durch eine lange Geschichte sich entwickelnde Geist eines ganzen Bolles nicht größer mare, nicht mehr ver-möchte, als was ein noch so hoch begabtes Individuum in seinem kurzen Leben aus sich

entwickett, so ware die Weltgeschichte ein Rar-

Man kann es bisweiten in brängendem Unmuthe beklagen, daß der spröde Bolksgeift sich
nicht von den guten Absichten Mancher paden und
zu seinem Ziele führen läßt. Eine weitere Einsicht muß aber zu der Beruhigung führen, daß hierin ein tiefes Gesex liegt. Was wäre aus den Bölkern geworden, wo läge ihr unwerwüßtlicher Kern, wenn es den sogenannten geistlichen und weltlichen Machthabern gelingen könnte, ihn in seinem innersten Wessen umzugestalten? Die Geschichte der Bölker wäre nichts als die Geschichte einzelner Menschen, die ihnen das Gepräge ihres individuellen Lebens ausbrückten.

Bu biesem geschichtlich nothwendigen kommt auch noch ein psychologisches Moment. Der wissenschaftlich und theoretisch Gebildete kann durch Erdrterung leicht eine Ansicht aufgeben oder sich berichtigen lassen, er ist es gewohnt, verschiedene Seiten der Anschauung zu erkennen, er verliert mit der einen Anschauung noch nicht die Sache an sich, und geschähe es auch, so ergänzt er sie leicht. Der Mann der Erfahrung, der Mann aus dem Bolke verliert aber leicht durch das Aufgeben seiner gewohnten Anschauung auch die Sache an sich; aus einem oft unbewußten naturtrieblichen Zuge sträubt er sich daher gegen das Neue, er muß von Natur spröde gegen Neues und Fremdes sein.

In der Darstellung des Bolfsthumlichen muß man dis zu jenem Punkte vorzudringen suchen, der die innerste Eigenthümlichkeit in sich schließt. Je mehr dieser erkannt und herausgebildet wird, um so mehr wird er auch die ihm genehmen Lesbensformen gewinnen.

Sollen bem Bolte seine natürlichen und gesichtlichen Denkmale nicht nach der neuen Denksund Sprachlehre corrigirt werden, sondern aus sich heraus neue Formen gewinnen, so muß mit dieser Anerkennung des vergangenen Geschichtslichen auch die des Zeitgeschichtlichen sich verknüspfen. Die Freiheit des Individuums ist der vorsherrschende Charakter unserer Zeit. Es läßt sich nicht mehr Alles im Gemeinbegriffe zusammensfassen und halten, seder schafft sich mehr ober

minder seine innere und äußere Welt. Daß das freie Individuum Formen und Einrichtungen sinde, in denen es sich selbständig mit dem Gesammtwillen zusammenschließe und von ihm getragen fühle, das ist Aufgabe des modernen staatlichen und resligiösen Lebens.

Selbsterkenntniß des Bolles ist hiezu der erste Schritt und dies die erste Aufgabe der volksthümlichen Literatur.

Im Gegensaße zur Romantik und Weltlites ratur steht die volksthümliche Poefie nach außen auf dem rein nationalen Standpunkte.

Gerade jest, da die Nationen in eine geistige und persönliche Wechselbeziehung getreten sind wie noch nie, gerade jest zeigt sich wieder überall eine vorherrschende nationale Besondersbeit, zumal in den Dichtungen. Es mag sein, daß wie bei einem starken Individuum, je größer die gesellschaftliche Einwirkung zu werden droht, man um so behutsamer seine Besonderheit vor Verschleifung zu wahren trachtet und sich dabei sogar auf Untergeordnetes und Unwesentliches steist; es mag sein, daß gerade beim Berschwins

ben einer Besonderheit diese sich nochmals um so entschiedener aufthut; gewiß liegt auch die Erkenntniß des höheren Geseyes zu Grunde, daß der Beginn eines geistigen, wie der eines materiellen Weltreiches der Tod der Civilisation wäre.

Das Princip ber Individualität macht sich auch in ben Rationen und ihren Offenbarungen geltend; die Mannigfaltigkeit soll auch hier zur höheren Einheit führen, nicht zur Einerleiheit wersen. Ein Sammeln und Bervollkommnen in sich führt zur Sammlung und Bervollkommnung ber Menschheit.

Auch von diesem Standpunkte aus hat Hebel einen wenn auch kleinen doch nicht unwichtigen Beitrag zur innern Volkskunde geliekert. Er hat nicht zeitlich und räumlich Fernes erschlossen, sondern ein in uns selber Verborgenes zu Tage geschürft.

Gerade während man in ästheisscher Leders haftigkeit bei allen Rationen und Zeiten zu Gaste war, schuf er eine heimische, ja sogar lokale Poesie. War er hierbei auch fern von Absicht und Tendend, so tonnen wir boch ein Entwicklungsgeseth barin erkennen.

Wir Deutschen baben keinen nationalen Mittelvunkt, wir baben feine Toven bes Nationallebens. Wir find auch barin bas Weltvolf, bag wir nicht nur das Kremde leicht in uns aufnebmen, fonbern auch in und felber bie größte Mannichfaltigfeit barftellen. Geit lange nur auf bie innere Freiheit bes Individuums bingewiefen, die nicht zu feffeln und zu binden ift von außeren Gewalten, bat fich bas individuelle Leben, losgetrennt von aller Gemeinsamfeit, bei und am unfügsamften ausgebilbet. Go bei einzelnen Denichen, so bei ben Bollestämmen. Der Schritt über bie subsektive Poesie hinaus zur provinzia-Ien bezeichnet icon ein Gingeben in eine Bemeinsamkeit. Ift es nun wol eine zu boch getriebene Erwartung, wenn wir von ber propinzialen Poesie aus ben Bang zu einer erneuten volfs= thumlichen und nationalen erwarten?

hebel's Dichtungsfreis war zu klein, seine Personlichkeit zu bescheiben und selbstgenügend, als bag er sich an die Spise einer Wendung stel-

len, oder von anderen dahin versett werden tonnte. Ein Ausgangspunkt der volksthümlichen Poesie läßt sich aber in ihm sinden.

Es war kein blos ästhetisches, es war ein Herzensinteresse, was ihn zur Darstellung des Bolksthümlichen drängte. Er wendete sich daher nicht einer geschichtlichen Bergangenheit, sondern dem Bolksthümlichen in seiner Wirklichkeit zu, weil er in natürlicher Beziehung mit demselben stand. Was ihm, in seinem fortgeschrittenen Vilbungsgange, geschichtlich abgethan war, lebte noch frisch und grün im Bolke und bildete dem Dichter selbst die ersten zur Wurzel sich herabneigenden Jahreszweige seines Lebensbaumes.

Hebel reiht sich baher nicht ber Romantik oben bezeichneter Art an. Diese hatte sich aus der Resterion heraus dem Volksthumlichen zugewendet, konnte es weder für sich wahrhaft beleben, noch belebend ins Volk zurückehren; die Hervorbringungen der romantischen Schule blieben eine Tendenz, eine literarisch afthetische Erscheinung.

Auch jener myftischen Naturschwärmerei ber

Romantifer stand Hebel sern, sa er neigt sich sogar zu bem andern Extrem, die Natur vorherrschend sinnbilblich aufzusassen. Gerade weil Hebel von Kindheit auf so zu sagen auf vertrautem Fuße mit schöner Naturumgebung lebte, nahm er ihre Eindrüde leicht hin und schaute bald darüber hinweg nach sinnvollen Deutungen. Die Schauer der Waldeinsamkeit, sene oft wundersam anziehende Negungen des stillen Naturwaltens, die die Nomantiser wiedergeben, sinden sich bei Hebel nicht.

Die Romantifer standen im innersten Zufammenhange mit der damaligen Naturphilosophie, in der der Geist sich als Bewustssein in der Natur wiederfand. Die volksthümliche Poesse dagegen (wenn man dafür eine Berbindung mit den höchsten Spekulationen sucht) steht mehr auf Seite der Geistesphilosophie oder der Philosophie der Geschichte, ihr wesentliches Objekt ist mehr der Mensch und die Menscheit, das organische Leben in allem Thun.

Ein hervorstechender Bug ber Romantifer ift ferner die frifche Wanderluft, das felige freie

Schweifen ins Weite, mahrend fich bie wolfsthumliche Dichtung gerne fill anbaut und einhegt.

Die Romantifer traten aus ber Schule und Stubirftube, aus bem Geräusch und Brobem bes Städtelebens hinaus in ben Morgenbuft mit feinem funkelnben Thau, in die ganze frische gebeimnifreiche Ratur; fie empfanden ibre Einwirtungen tiefer, wie ber im Winter gebleichte Stäbter, wie man nach langem Stubenleben bie Offenbarungen der Natur freier und tiefer in fich aufnimmt. Daber iene berrlichen Lieber von ben fäuselnden Beimlichkeiten ber Balbeinsamkeit, von der mondbeglangten Zaubernacht, von all bem Glanz und Glaft in Balb und Alur. bas hausgeräthe, bas ihnen in Gebanken nachlaufen wollte, all die taufend gesellschaftlichen Beziehungen, die fich ihnen anbangen wollen, all die abstracte Gelehrsamfeit, die den frifden Sinn gubedt, bannen fie weit gurud und verfenten sich fill in bas einsame Raturwalten imb in traumbaften Besichten wird ihnen manches Gebeimniß offenbar zum tonenden Liede. Romantifer baben die Natur wieder neu erobert

and gewonnen. Für Hebel aber war das Naturleben von vorn herein kein Gegensaß, den er
dichterisch in sich hereinzunehmen oder in den er
sich aufzuklsen hatte. Seine Gedichte "Sommerabend," Sonntagsfrühe" u. s. w. sind vorherrschend Bilder aus dem Menschenleben, sogenannte Gatungsbilder, mit einem Hintergrunde der stillen Natur. Er besieht sich die Welt von der Bauernstube aus, lebt mehr im Dorfe und im Hause als in Wald und Feld\*), und wenn er hinaustritt, singt er von Leid und Freud des Menschenlebens.

Hiedurch nähert sich Hebel wieder dem Bolksliede, in welchem auch wenig von schöner Natur
die Rede ist; liegt in den Tönen auch ein Hauch
wie der Athem der Bergesluft, so spricht sich
doch in den langgezogenen Klängen der Thale
wie in dem zurückschnellenden Widerhall der

<sup>\*)</sup> Darum mare auch die rechte Stelle von hebel's Denkmal nicht einsam zwischen Baumen, sondern etwa auf dem Marktbrunnen, mitten im bunten Treiben des Lebens. Der Ruf: "Chromet suegen Anke" u. bgl. paßt mehr für hebel als die stille Einsamkeit des Schloßzgartens.

Bergeszaden bas menschliche Lieben, Leiden und Jauchzen in seinen tiefsten Grundtönen aus. Die Freude und Schönheit der Natur macht im Bolfsliede nicht viel von sich reden; die Natur wird unmittelbar mit hereingenommen, angeredet und bezeichnet und wieder fallen gelassen, aber immer empsindet man das tiefe Gemeinleben zwisschen Mensch und Natur heraus.

Die mahrchenhafte Geftaltung, bas zauberifc Damonifche und bas Bottsthumliche. — Das Rifliche ber Rusanwendungen.

Die Romantiker griffen in die Bergangenheit zurud, das Zauberische bot sich von selbst dar, sie trieben damit allerhand Spuf zur Berhöhnung der abstrakten Theorien; auch dachten sie ankeine Rücktehrihrer Schöpfungen in das Bolk und konnten sich hier um so leichter geben lassen.

Wie verhalt sich aber. Der moderne volksthumliche Dichter zu bem Mahrchenhaften, bas er vorfindet und aus sich neu schaffen mag?

So lange noch eine polytheistische Auffassung wirklich in den Menschen war, formte sich als-bald eine Idee, ein Begriff, Ursache und Wirstung in der Erscheinungswelt zu einer Persönlich-

teit. Wenn die Griechen sich die Naturkräfte und allgemeinen Gesetze des Menschenlebens durch die Repräsentation menschlich ausgestatteter Gottsbeiten näher brachten, so geschah dies unmittelzbar naiv. Gleicherweise auch bei den späteren Bölkern, die im Nährchenzauber lebten und baran glaubten. Dem modernen Geiste aber, auch dem des Bolkes, widerstrebt es, aus dem abstrakten allgemeinen Gedanken wieder zur Perssonisstation zurückzusehren. Die Mährchenbildung hat im Bolke aufgehört, und nur an das, was im Bolke sich vorsindet, könnte der Dichter sich anschließen.

Durch die Verbreitung des Chespenthums, das auf den Grund des Judenthums gebaut ist und vor Allem den abstrakten Gedanken Gottes als reine Idee in dem Menschen hervorrief, ist das Mährchenhafte zum irrenden Schatten geworden, der keine rechte Heimat mehr hat und aus dem lebendigen Zusammenhange gerissen ist; selbst der leibhaftige Teufel ist zum abstrakten Bösen abgezehet. Durch Hervorheben des allgemein Menschlichen, durch die Wissenschaft und

ben Schulunterricht, die Natur und Geist in allsgemeiner Weise kennen lehren, wird es ein versgeblicher Bersuch, wiederum Personissirungen aufstellen zu wollen, die den allgemeinen Gedanken in sich schließen. Darum ist und bleibt auch all der modern fabrizirte Feens und Geisterkram erslogen, in der Seele der Schöpfer selber erlogen oder besten Falles erträumt, aber nicht wirklicher gehalten als ein Traum.

In dem modernen Mahrchen behalt Alles in der Regel einen wachsfigurnen Charakter; so fehr diese Nachbossurungen auch die Hälse dreben und die Augen rollen, der Maschinenmeister hat sie nur aufgezogen.

Die alten Bolksmährthen beruhen, wie von Grimm u. A. erwiesen ift, auf Göttersagen und alten Glaubendlehren und so wikkürlich und traumhaft sie auch erscheinen, sind diese wunderbaren Ereignisse u. s. w. doch wesentlich Sällen sür die Darstellung der Naturelemente und ihrer Gesege. Wie sollen sich nun diese in neuerer Zeit in das Nährchenhafte hüllen, nachdem sie in nachter Gesegesabstraktion gesast worden?

Der allegorische Grundcharakter ist in dem modernen Mährchen fast ganz zurückgetreten und es wurde blos frankes, traumhastes Phantasies spiel, oder wenn sener Charakter sich geltend machte, war er als Abstraktion obenausgelegt.

Denfen wir uns zeitgenöffiche Ericheinungen, bie durch ihre Reubeit noch etwas Geheimnißvolles haben; wir konnen nur spielerisch etwa für das jungfte Kindesalter als wirklich geglaubte Gestalten baraus bilben. Dem Kinde ift bie wirkliche Welt ebenso verbullt und neu wie die phantaftisch erfundene, barum mag fein Sinn eine kleine Weile an bie Figuren glauben, die wir ba und borthin versegen. Beiter hinaus reicht es aber nicht. Betrachten wir 3. B. bie Dampffraft mit ihren faunenerregenden Wirfungen. Es liefe fich leicht eine Beldichte erfinden, wie aus den haffenden Elementen, Keuer und Baffer, ein Damon entstände, ber festgebannt ift, feucht und pfeift und Alles mit fich fortreift. Es ware vielleicht möglich, diefen Dampfgeift, ober wie man ihn nennen will, in aller Naivetät binzustellen; es möchte wol als Spielerei ergößen, aber wir glauben nicht mehr daran, nicht einmal mit senem bichterischen Glauben, der ", das luftige Richts: benennt und ihm festen Wohnsit gibt. " Wir haben diese neue Kraft nicht zuerst als Dämon kennen gelernt, nothwens dig verbunden mit dieser Persönlichkeit, wenn man so sagen kann, sondern als allgemeine Nasturkraft, in ihren Ursachen und Wirkungen.

Der Menschengeist ist zur Anschauung und Erkenninis des Allgemeinen emporgestiegen, es ist vergebens, ihn auf den überwandenen Standpunkt zurückschrauben zu wollen. Das Ergebnis ist hier nicht viel mehr, als daß eine rhetwrische Figur für den allgemeinen Gebrauch erobert wird. Die concret naive Gestaltung der Ideen wird und muß eine andere werden, der eine eigentümliche Poesse und Lebensfülle nicht abgeht.

Diese Wahrheit muß stets wiederholt werden, weil sich auch der gegenüberstehende Irrihum stets wiederholt. Die alten Formen erneuen sich nicht, wenn auch das Wesen des Geistes ewig dasselbe ist. Der freie Geist läßt sich nicht mehr in die Behausung der Mährchen, Dogmen u. f. w.

guructioden, er will eine neue ihm genehme Erscheinungsweise.

Wer möchte die tiefe Befruchtung der Phantasie durch das Mährchen, den reizenden Duft leugnen, den es über die Welt ausströmt? Muß die neue Gestaltung auch auf diesen verzichten, so wird sie dach in anderer Weise die Schönheit erobern können.

So tief begründet auch der Zug nach dem Mährchenhaften im Bolksgeiste ist, so läßt sich darin doch kanm mehr als eine Rücksündigkeit erkennen, sowol für das bereits Borhandene (das nach und nach aus dem Bolksmunde verschwinzbet) als auch für etwaige nene Schöpfungen.

Die Verwendung des Mahrchenhaften wie der Thierfabel zur Samme ift aber hiedurch keisneswegs ausgeschloffen, indem hiedei von vorn herein die gewohnte Form nur als Widerspiel aufgesaßt wird.

Wie zu dem Mahrchenhaften, so stellt sich auch die moderne volksthumliche Dichtung zu dem Zauberischen und Dämonischen, das theils aus dem Bereiche des Mährchens abgerissen wurde. Es darf nicht mehr genügen, das oft wunderbare Räthset vom Ausammenhange alles Lebens durch räthselvoll verkörperte Mächte und Krüste zu deuten, oder vielmehr blos zu veranschaulischen, dies muß, so weit es die Erkenninß zu fassen vertung, in die Klarheit des Gesetzes erhoben werden. Die Erkenninß has hier bereits große Gebiete erobert und muß immer weiter vordringen. Es bleibt noch Räthselvolles genug stehen, man hat nicht nöthig, das offendar gewordene gestiffentlich zu vernieten.

Mag man es auch für prosaische Aufstärung halten, ich stehe fest auf der Ansicht, daß ein Ankunpfen an das Dämonische und Wunderbare eben so sehr auf einen äußern, geschichtlichen, als auch auf einen innern, natürlichen Widerspruch stöße.

Die bunne Schnur, an ber ein Amulet um ben hals hängt, mag wenig schaben und sogar eine Zierbe sein; aber sie ist ein ausgezogener Faben aus ber großen Fessel und bem großen Rarrenseil, daran bie Menschheit gebunden wirb \*).

<sup>\*)</sup> So unvergleichlich schon z. B. auch Cl. Brentano's ,, Geschichte vom febenen Annert und bem braven Ras-

Bebel wies bem Dabrebenbaften nur ben fleinen Raum an, ben es wirklich noch im Bolfe inne bat. Statt fich babei aber rein gegenständlich au verhalten, stellt er sich anf ben rationalis ftisch symbolifirenden Standpunft. Dies zeigt fich in bem Gebichte, "Geifterbesuch auf bem Relbberg." Obgleich er in ber Einleitung fich offenbar harmlos bem Geifterleben hingeben möchte, vermag er es bennoch nicht. Das auch sonft von Sebel geschehene Aufgebot der Engel ist mehr traditionell als neu belebt und bier bleibt bie Personifizirung ameier menschlicher Grundleibenschaften eben nur gemacht. Der Gebanke war vor ber Personification ba, ein umwandelnder Beift, ber fich notbburftig einen Rörper suchte. - In bem Gebichte "Riedliger's Tochter," bas bie ichone Sage von bem zauberischen Spinnradchen enthält, bas allein frinnt u. f. w., wird zulest eine rationalistische Bendung genommen.

perl" ift, möchte ich, neben anderweitiger haufung ber Motive, die Szene mit dem Richtschwert wegwunschen. Die Poefie wird daburch nicht gehoben und bas Ganze erhalt damit einen fatalistischen Charakter, ber die menschlich einsache Theilnahme beeintrachtigt.

Gleicherweise erhält in dem "Karfunkel" das plastisch hingestellte Einwirken des Teufels zulest eine ideelle Berfüchtigung.

Konnte sich vietleicht ber Dichter hebel bies bei nicht von dem freisinnigen Theologen losmas chen? Fürchtete er ein neues Eindringen des Aberglaubens durch die Poesie?

Wenn man einmal folche Stoffe aufnimmt, muffen sie rein gegenständlich in ihrer eigenen Fassung gehalten bleiben, jede Zuthat fremder Betrachtung bringt ein unruhiges Licht hinein.

Von den Romantikern unterscheidet sich hebel auch noch dadurch, daß ein großer Theil, namentlich der erzählenden Gedichte, eine ausgesprochen lehrhafte Richtung hat, während die Romantiker die Poesie als Selbstzweck festhielten, und gewiß mit Recht. Das wahrhaft Schone versittlicht, ohne eingelegter weiterer Tendenzen zu bedürfen. Tief erquickend ist der fromme Ton, der durch hebel's Gedichte geht, nicht zener gemachte, aus feuchten Kirchenmauern geholte, sondern als freier Widerhall des Lebens. Dagegen möchte man den lehrhaften Anhang meist gerne entbehren. Ich will hier nur ein Beispiel erwähnen. In dem Gedichte: "Der Knade im Erdbeersschlag", wird erzählt, daß ein Knade im Walde Erdbeeren aß, ein Engel kommet dazu und fragt: "was ißisch? i halt's mit," der Bub sagt: "De nüt" (ach nichts) und zieht die Müşe nicht ab. Seitdem sättigen die Erdbeeren nicht. Nun schließt Hebel:

Was gibi ber für Lehre dri? Was seisch derzue? Mer mueß Bor fremde Lute fründt fi, Mit Wort und Red und Grueß; Und 's Chappli lupse z'rechter Zit, Sust het me Schimpf und chunnt nit wit.

Ist das nun nothwendig die Lehre diefer Geschichte, oder ist sie wirklich nur "dreingegesben?" Die schudde Berleugnung des Knaben, daß er etwas esse, kam wol mit mehr Recht das Wesentliche dieser Dichtung sein als das "Chaplilüpfe," die Folge, daß man nun immer ohne Sättigung oder gewissermaßen nichts esse, wenn man Erdbeeren verzehrt, ergibt sich ungezwungener; ja man könnte noch tieser ge-

hen und hierin die Darstellung und Deutung des Berhältnisses sinden, daß Alles, was in unferm Culturzustande die Natur noch wild wachsend um uns her stellt, nur Leckerbissen und eigentlich keine auszeichend sättigenden Nahrungsmittel sind \*).

Die Volksdichtung hat oft solche wunderbare Geschichten, um daraus eine Naturerscheinung zu erklären, oft wird damit ein mystischer Naturzug gedeutet, wie z. B. bei der Schöpfung des Weisdes aus der Rippe des Mannes, woraus dann gefolgert wird "darum verläßt" u. s. w. Oft auch wird damit mehr ein Spiel getrieben, wie z. B. aus dem versunkenen Schisse mit der ewig klapperuden Salzmähle erklärt wird, daß "darum" das Meer salzig sei. Solcher Schluß ist aber meist nur als kindliches Spiel angehängt, ober als Neckerei u. dgl.

Ginem für fich felbit fprechenden Gebichte

<sup>\*)</sup> Wenn daher Gerbinus bei Sebel "bie naiv beigebrachten Lehren, die nirgends den Lehrmeister verrathen," besonders hervorhebt, so bedarf die Augemeinheit dieses Ausspruches gewiß der Einschränkungen.

eine Rusanwendung anheften, bleibt darum aber nicht minder mißlich.

: Ein Bebicht, in feiner Bollenbung ale Runftwert, ift wie ein Naturerzeugniß, bas auch feine Gebrauche = und Anschauungeweise mit zur Belt bringt und für fich feftfest; es ift im Gegentheil ber mannigfachften Berwendung und Betrachtung fähig. Richt einmal ber Dichter felber bat bas Recht, bie allein geltenbe Deutung feines Runftwerfes festzusegen. Suchte er auch eine ibm flar vorschwebenbe 3bee zu gestalten, so tann sich boch, ohne fein Wiffen, mabrend bes Schaffens etwas Anderes als Mittelpunkt hervorgebrangt baben. Das unmittelbare Leben tritt bier in eine Berechtigung, bie fich burch feinen vorgefaßten Entwurf absperren läßt. Rein bichterisches Runft. werf läßt sich streng und allein nach dem vorher gefaßten Gebanten ausführen; in ber Ausführung felber berricht eine neue, ftete fich fortentwidelnbe und modifizirende Produftivitat.

Diefes Gefet herricht in ber Runft, wie in dem organisch sich fortbildenden Leben.

Das Runftwerf hegt ben ethischen Grundzug

nothwendig in sich, dieser darf aber nicht in formulirte allgemeine Sape gefaßt, auf kliegende Zettel verzeichnet, den Gestalten um den Mund hängen; aus der ganzen Fassung des Lebens muß er von selbst sprechen und dem selbsthätigen Beschauer überlassen bleiben, dem, was den Schöpfer belebte, nachzugehen.

Bei der Dichtung für einen bestimmten 3weck mag die Dogmatistrung hingehen, weil die Gestaltung hier überhaupt weiter nichts als Illustration eines allgemeinen Gedankens ist, sie ruht nicht in sich, wie das Kunstwerk, wie das organische Erzeugniß, durch das ebenmäßig vertheilte Gewicht, sondern stütt sich auf ein aus ser ihr Festgestelltes.

Man muß im Leben und Thun, besonders aber im dichterischen Schaffen, den Muth haben, sich verkennen, oder nicht richtig erkennen zu lassen. Das erklärende Beispringen wird glüdslichsten Falls blos lächerlich. Freilich wird sene Selbstverleugnung im großen Ganzen wie in einzelnen Theilen oft sehr schwer, und trog ber besten Borsätze kommt man oft davon ab,

sodaß es in manchen Dichtungen oft geht, wie in dem chinesischen Mährchen von Andersen (die Rachtigall), wo die Blumen alle Schellen haben und, wenn Jemand vorübergeht, klingeln, damit sie sa nicht unbemerkt gelassen werden.

Für die Volksbichtung steht hier namentlich die Bibel als Muster da, die die tiefdeutigsten Thatsachen unbefangen hinstellt. Schiller's Ibeal eines Bolksbichters. — Ibeatiftische und realistische Dichtungsart.

Schiller hat in seiner hohen Weise auch theoretisch das Ideal eines Bolksdichters aufgestellt.
Er faßt beide Seiten ein und derselben Substanz
(die Dichtung aus dem Bolke und für das Bolk)
zusammen, wie sie in dem Ideale auch wiederum
zusammenfallen müssen. "Popularität ist ihm —
sagt er in der Beurtheilung von Bürger's Gedichten — weit entsernt, dem Dichter die Arbeit
zu erleichtern, oder mittelmäßige Talente zu bedecken, eine Schwierigkeit mehr, und fürmahr
eine so schwierigkeit mehr, und fürmahr
eine so schwierigkeit mehr, und fürmahr
eine so schwierigkeit mehr, und glückliche
Lösung der höchste Triumph des Genies genannt
werden kann. Welch Unternehmen, dem ekeln

Beschmad des Renners Genuge zu leiften, ohne baburch bem großen Saufen ungeniegbar ju fein obne der Runft etwas von ibrer Burde ju vergeben, fich an ben Kinderverstand bes Bolfes anzuschmiegen. Groß, boch nicht unüberwindlich ift diese Schwierigfeit; bas ganze Geheimniß, fie aufzulösen - gludliche Wahl bes Stoffs und bochfte Simplicität in Bebanblung Jenen mußte ber Dichter ausschließend nur unter Situationen und Empfindungen mahlen, die bem Menschen als Menschen eigen find. Alles, wozu Erfabrungen, Aufschluffe, Fertigfeiten geboren, die man nur in vositiven und fünstlichen Berbältniffen erlangt, mußte er sich forgfältig unterfagen und burch biefe reine Scheidung beffen, mas im Menschen blos menschlich ift, gleichsam ben verlorenen Zuftand ber Natur gurudrufen. In ftillschweigendem Einverftandnig mit ben Bortreff= lichften feiner Zeit wird er bie Bergen bes Bolles an ihrer weichften und bilbfamften Seiten faffen, burch bas geubte Schönheitsgefühl ben sittlichen Trieben nur Nachhülfe geben und bas Leidenschaftsbedurfnig, bas ber Alltagsvoet so geiftlos

und oft fo icablic befriedigt, für die Reinigung ber Leidenschaft nugen. Ale ber aufgeklärte, verfeinerte Wortführer ber Volksgefühle wurde er bem bervorftromenden, Sprache suchenden Affett ber Liebe, ber Freude, ber Andacht, ber Traurigfeit, ber hoffnung u. bgl. m., einen reinern und geiftreichern Text unterlegen; er wurde, inbem er ihnen ben Ausbrud lieb, fich jum herrn dieser Affette machen und ibren roben, gestaltlofen, oft thierifchen Ausbruch noch auf den Lippen Selbft bie erhabenfte Phi= bes Bolfs verebeln. losophie des lebens wurde ein solcher Dichter in die einfachen Gefühle der Natur auflosen, die Resultate bes machsamften Foridens ber Einbil= bungsfraft überliefern und die Gebeimniffe bes Denkens in leicht zu entziffernber Bilbersprache bem Rindersinn zu errathen geben. Ein Borlaufer ber bellen Erfenninis brachte er die gewagteften Bernunftmahrheiten in reizender und verbachtloser Sulle lange vorher unter bas Bolf, ebe ber Philosoph und Gefengeber sich erfühnen burfen, fie in ihrem vollen Glanze beraufzuführen. Che fie ein Eigenthum ber Ueberzeugung

geworden, hatten sie durch ihn schon ihre stille Macht an den Herzen bewiesen, und ein unges dulbiges einstimmiges Verlangen wurde sie ends lich selbst der Vernunft absordern.

In diesem Sinne genommen, scheint uns der Bolksbichter, man messe ihn nach den Fähigkeiten, die bei ihm vorausgesest werden, oder nach seinem Wirfungskreis, einen sehr hohen Rang zu verdienen. Nur dem großen Talent ist es gegeben, mit den Resultaten des Tiessuns zu spielen, den Gedanken von der Form loszumachen, an die er ursprünglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden war, ihn in eine fremde Ideenreihe zu verpstanzen, so viel Kunk in so wenigem Auswand, in so einsacher hülle so viel Reichthum zu verbergen."

An einer weiteren Stelle sagt Schiller: "Eine nothwendige Operation des Dichters ist Idealistrung seines Gegenstandes, ohne welche er aufhört, seinen Ramen zu verdienen. Ihm kommt es zu, das Bortressliche seines Gegenstandes (mag dieser nun Gestalt, Empsindung ober Handlung sein in ihm ober außer ihm wohnen)

von gröbern, wenigstens fremdartigen Beimischungen zu befreien, die in mehrern Gegenständen zerstreuten Strahlen von Bollfommenheit in einem einzigen zu sammeln, einzelne, das Ebenmaß störende Züge der Harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Locale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im Einzelnen bildet, sind gleichsam nur Ausstüffe eines innern Ideals von Bollsommenheit, das in der Seele des Dichters wohnt. Zu se größerer Reinheit und Külle er dieses innere allgemeine Ideal ausgebildet hat, desto mehr werden auch sene einzelnen sich der höchsten Bollsommenheit nähern."

Diesen erhabenen Aussprüchen gegenüber, an denen man wie zu einem heiligen Borbilde aufschauen nuß, darf man es kaum wagen, etwas hinzuzusethen, sie sind erschöpfend; nur einige Ansbeutungen in Bezug auf die Gegenwart seien gestattet.

Man erfieht aus bem Angeführten wie aus anderen äfthetifchen Auffagen, wie fehr auch Schiller bie Berföhnung von Idealismus und

Realismus zur Bedingung der lebendigen Poefie sette.

Wie schroff stellt sich die Gegenwart diesen ewigen Anforderungen gegenüber. Der "Kunstsform," wie man es nennt, soll man sich wesentslich nur noch bedienen, um diese und zen Iden und Zustände an den Mann zu bringen; je greller und mistönender, desto besser.

Die realistische Seite ber Poesie soll so stark vorgekehrt werden, daß auch die Poesie wie die meisten Lebenszustände keinen Abschluß in sich finden können.

Eine bloße Tendenzdichtung, die, statt allgemeiner Säge, Personen und Ereignisse als Beweisssührungen gruppirt, eine solche mag vorherrschend bei den dunkeln und unsertigen Partien
des Zeit- und Weltlebens verweilen; sie mag
dann mit einem mistönenden, grellen Klange
plößlich abbrechen, gerade um dadurch anschaulich
zu machen, wie duster, unsertig und unharmonisch
die Zustände des Lebens sind. Ein Kunstwert
dagegen muß zu einem in sich versöhnten Abschlusse
gelangen. Zu biesem Behuse mussen die Licht-

seiten in all bem grausen Wirwarr bestimmt bervorgeboben werben, weil in ihnen bie Strablen ber endlichen Berföhnung ausftrömen. Dichter richtet und ordnet auch die auf ber Birflichkeit von ihm auferbaute Welt nach boberen Gefichtspunften, er schaltet frei, er tann und foll abschließen, wo die Wirklichkeit noch bei ber halbheit und Zerriffenheit verharrt. Wie er Stimmungen und Charaftere zu Confequenzen führt, die fie vielleicht außerlich nie gewonnen, fo kann er auch die Ereigniffe zu einem Abschluffe führen, ben bie baare Wirklichkeit noch nicht gibt. Das fann er aber nur, wenn er einen bis zu einer gewiffen Festigfeit erlangten Boben bat und nicht erft gestern angeschwemmtes loderes Land, bas vielleicht morgen die Kluth wieder verschlingt. Beziehungen und Kampfe, die noch durchaus feinen Abschluß ertragen, die jeder vorgreifenden lösung wibersprechen und bei benen ber Dichter an eine außerhalb ber Poesse liegende Macht (an die Bukunft ber Geschichte) appelliren und ihr ben Abschluß anbeim fellen muß, ben er nicht prophetisch zu abnen magt - folde find nicht Ge-

genstand der Voesse. Dan fann bier durch Gestaltungen die Debatte beleben, ein Runflwerf aber nicht baraus bilden. Die ftrengen Volitifer freilich fummern sich wenig um dieses lettere, sie wollen die Dichtung feuilletonisiren, die Dichtung foll die Erörterung bes Reitungstextes in Geftalten ausführen, ober auch nur die Erörterungen den Gestalten in ben Mund legen. Deutschland namentlich, wo der Erörterung fo emporende Schranfen geset find, findet biefelbe bisweilen noch eine ungehindertere Entfaltung unter bem "voetischen Gewande" und hiermit auch ein Eindringen in Rreise, Die für theoretische Erorterung als solche unzugänglich find. Was fummert fich eine einseitige Politik um die Barbarei in der Kunft? In dem Bankbruch ber Gegenwart foll auch die Runft mit braufgeben.

Es hieße aber, eine hohe Errungenschaft baran geben, um sie einst um so mühsamer wieder zu erobern, wenn man, unbekümmert um die Kunst, der Rüglichkeitspoesse huldigte. Wie es die Aufgabe ist, über die Erschütterung aller Zustände hinweg, in der wir stehen und der wir noch ent-

gegengehen, die Eultur im Allgemeinen zu retten, so müssen wir auch die Kunst wahren und einer Bersunkenheit des Geschmacks durch bloße Tendenzdichtung eutgegenarbeiten. Die frei bildende Kunst und selbst die höher gesaste Porträttrung rückt uns die Wirklichkeit in die ihr gesuehunfte Stellung und stellt uns in den entspreschenden Gesichtspunkt. Das Verunstaltende ist darum nicht übersehen, der Unrath und das Niederige gehört aber nicht in die Kunst, so pisant auch diese Beigabe sein mag.

Einen Abfall von seiner Sendung, oder eine Unmacht ihr zu genügen verriethe aber der Dichter, der vom wirklichen Leben ausest, wenn er die Lichtseiten lostrennte von dem dunkeln Historgrunde, auf dem sie ruhen. Das hat uns in Bezug auf die Dichtung aus dem Bolke sene wesenlosen pathetischen Figuren gebracht, die leicht durch einen einzigen Jug in ihr Gegentheil verkehrt und parodirt werden, weil sie nicht stern Gegensas mit sich führen. Aus den Areisen des Bolkslebens hat ehedem ein verkehrter weichlicher Geschmach die süslichen Tände-

leien der Schäfer = und Idpllenpoesse geschaffen. Man ift aus Arkadien wieder heimgekehrt. Ebenso einseitig ware aber ein anderes Extrem, jest vorzugsweise das Bierschrötige, oder gar das Crasse, Haarstraubende aus dem Bolfsthumlichen herauszuheben.

Es ist eine Versündigung gegen die Poesse wie gegen das Volksthum, wenn man herrschender Mode zufolge, das Ungeheuerliche, Vizarre und sich Ueberstürzende in den Volksgemälden vorwalten läßt. Freilich ist ein Wassersturz, da der Strom sich gewaltsam einen Weg bahnt und fast sich aufzulösen scheint, anziehend, mit Recht läßt man den Blick länger dei demselben verweilen; aber es muß auch der stille Lauf des Stromes und seine reiche Segnung verfolgt werden.

Abgesehen von der Rudwirkung solcher Darsftellungen auf die geschilberten Kreise, erheischt es die Natur derselben nothwendig, daß man den friedlichen Lauf und die hohen Seelenzüge, die sich in dem Kleinleben offenbaren, mit treuem Auge verfolge. Ich lasse hier die Verbrecher-

poesse, die ihre krausen Gebilde gerne in die Bolkskreise versett, zunächst dahingestellt, ich besmerke nur, daß es nach seder Seite hin verderblich ist, vorzugsweise die pathologischen Zustände herauszuheben und solche gar als normale darzustellen; ich will nur noch auf die Caritatur hinweisen, die bei der Darstellung von Bolkszuständen leichtes Spiel hat, weil hier Alles scharf markirt heraustritt, in groben Zügen, während die feineren Linien nicht so offenkundig und ausgenfällig baliegen. Auch wer nicht eigentlich zeichnen kann, wirst oft leicht eine Caritatur hin, das Bolksthum erheischt aber und gewiß mit Recht, eine geübte und sichere Hand.

Die Flote, mit ihrer vorherrschenden Sentimentalität, ift als Solvinstrument außer Gebrauch gekommen, ebenso sind auch die ehedem in der Bolkspoesse vorherrschenden Flotentone verschwunben. Unpassend wäre es nun aber andererseits, immer die große Trommel zu-rühren.

Der heimatlosen, geschniegelten Schäfers und Ibyllenpoesse gegenüber war es schon ein großer Fortschritt, daß hebel wie andere Zeits

genoffen das Abealere als der Birflichfeit innewobnend barftellte, und awar wie es in einem bestimmten- Bolksstamme sich fundgab. Selbfibeschränfung brachte es auch bier wie überall mit fic, daß fein ausgetreten Trabitionelles, sondern nur bas lebendig und wirklich Empfundene fich offenbarte. Bebel neigt fich auch noch vorherrichend ben lichten Seiten des Bolfslebens au; er bebt bie garteren Regungen und simigen Betrachtungen bervor, ohne tiefer in die Roth und bas Elend der ftaatlichen und baublichen Berbaltniffe einzudringen, obne überhaupt Die Berunftaltungen des Denfchenthums bestimmter ins Auge au faffen; babei läft er aber die handfeste Derbheit boch nicht verfennen. Bei aller vorberrichenben Liebe gum -Sinnigen, flingt bas Derbe, ber Uebermuth und die fede laune doch lebendig heraus.

Die Zeitanschauung hielt dabei allerdings das Eindringen des craffen Realismus aus dem Heiligthume der Poese fern, und wesentlich geswiß mit Recht.

In ben ergählenden Gebichten hat Hebel bie

volle Babrheit ber Leibenschaft gezeichnet. Wenn fich in ben Liebern weniger Schelmen =, Spott = und Truglieder finden, und faft nur weiche und finnige, so muß man vor Allem bedenken, daß Bebel die Gigenthumlichleiten eines protestantischen Ameiges ber Allemannen vor Augen hatte und in fich begte. Bie fich bie oberdeutschen Protestanten icon burch ihre dunkeln Trachten von den hellen, flatternben fatbolischen unterscheiben, so liegt auch über ber Geele ein gewiffer ftiller Ernft, ber barin seinen Ursprung bat, daß sich hier bas Inbividuum mehr oder minder feine Lebens = und Beltanfchauung felbft fchaffen, erhalten und bil-Die Berantwortlichkeit und Subne für etwaige Ueberschreitungen ber gesepten Orbnung wird bier in die Seele bineinverlegt, teine außere Areisprechung tommt hiebei ju Sulfe und nimmt die last ab. Die Freude und der Jubel zeigt sich demgemäß hier oft nur so zu sagen als . wipiger Ernft, nicht in jenem teden, forglosen Durchbrechen aller Damme, wie fich in fatholi= ichen, ichwarzwälder und tyroler Liebern 3. B. fundgibt.

So stimmte ber wisige Ernst hebel's mit ber Individualität seines Bolles zusammen.

Wenn er sich indeß auch noch hierin eine Selbftbeschränkung auferlegte, fo lag bies jum Theil auch in ber Stellung des Dichters Bebel als Rirchenrath. Dies brachte aber feinen Digflang in bas bichterische Schaffen, ein inneres Berhältnig ftimmte mit bem außern überein. Diese Dichtungen waren für Bebel, bei aller Naturwahrheit, boch ideale Erhebungen; er flieg nicht binab zu bem Bolfsthumlichen, er erhob fich zu bemfelben, bas Allemannische war bie bobere Sprache feiner Empfindungen, in ihren Abythmen bielt er bie garteften Regungen feft, bas Grobkörnige war schon von vorn berein aus geschieden. Rie bat Bebel bas Allemannische in Profa gebraucht, nie einen jener unübertroffenen Schelmenftreiche bes Bundelfrieber ober bes Birkelschmied im Allemannischen erzählt; es blieb die beilige Sprache feines Bergens.

Die tragifche Schlugwendung der Boltsgefchichten.

Mit dem realistischen Charafter der Bolfsgeschichten ist auch die meist tragische Wendung derselben verbunden. Dies liegt aber nicht nur in dem Anschlusse an die außere Birklichkeit, sondern auch in der innern, rein idealen Folgerichtigkeit der schöpferischen Phantasie begründet.

Alle Geschichte, die äußerlich wie die ideal wirkliche, bewegt sich innerhalb des Gegensases. Das in sich verschlossene Naturleben, das rein und frei sich aus seinen eigenen Gesegen entwicklt, in gegensasloser Unschuld, wo die Besgriffe von gut und böse noch nicht statt haben, weil hier der reine Standpunkt des Naturgesmäßen inne gehalten wird, Alles dies hat noch keine Geschichte, die sich erft durch den Consisti

ber Gegenseitigfeit erzeugt und beim Menfchen alsbald mit dem Gemeinleben beginnt, wie uns auch bie altefte Urfunde bes Menschenge= schlechts berichtet. Alle Bilbung, alles Staats= leben, alle Religion bat zu ihrem letten End= zwede: bie Entzweiung durch ben Begenfat wieberum zu vereinen, ben Durchgang burch bie Welt burch beren Bemältigung zu vollenden und in fenes in fich barmonische Leben gurudzuführen, Ratur und Gefes wiederum zu vereinen als Raturgefes, wo Freiheit und Nothwendigkeit wieder zusammenfallen, aber erhöhter als in ibrer Urfprunglichkeit, weil erfüllt von bem Gegensate, wo man - wie die Bibel fich ausbrudt -- Alles aus Liebe thut, und mo, wie Spiuoza ben Durchgang, bie Bermitilung burch ben Begenfat naber bezeichnet, Die intellektuale Liebe berricht, wo der urfprungliche Geborfam gegen die Natur und wiederum die freie Bewältigung berselben eins geworben find.

Bie in der außerlich wirklichen Welt folches noch nirgends zu finden ift, so ift es auch in der aus der freien Phantasie geschaffenen nur selten möglich, die Bollfraft des Daseins aus dem Biberstreite der Welt in seiner Erhöhtheit hersanszuretten.

Dies liegt mit in ber Endlichfeit unseres Dafeins und Dentens.

Daß die hingebung des Individuums eine absolute sei und doch wiederum aus der zusammenbrechenden Welt sich die Bollfrast des Lebens herausrette, nicht in relativer Resignation, sondern in ungetheilter Ursprünglichkeit — das sind Gegensäße, deren gerechte Bermittlung selten gelingt.

Die Poesse wie die Religion faßt baber das Leben als das endliche und scheut, den Tod für die hingebung nicht.

Alles Leben verzehrt sich und nur die ewigen Gesetze bleiben; diese in Gestaltungen heraustreten zu lassen, ist Aufgabe der Poesse. Mit der Beendigung des Rampses hat die Poesse ihr Endziel erreicht und hebt sich selbst als Poesse auf. Wird die Leidenschaft und ihr Gegensatz absolut gefaßt, so können wir menschlich bedauern, daß es zur tragischen Selbstverzehrung führt, poetisch

nothwendig aber ist es. Hier kommt keine äußerslich moralische Rucksicht in Betracht, es gilt nur die innere Genesis eines nothwendig fortschreitens den Lebensprozesses darzustellen; Anderes von der Poesse verlangen, hieße ihr fremde Bedindungen aufnöthigen.

Es ist ein in sich frivoles Verfahren, wenn man in hausbackner Weise, um Hörern und Lessern ben tragischen Schauer zu ersparen, einen tiesen Conslist anregt und begründet und doch am Ende nachgiebig umbiegt. Will man das, darf man nur auf Relatives, auf reservirte Reigungen, auf Misverständnisse u. dgl. bauen. Die tragische Endung des absoluten Conslistes kann und muß auch die Versöhnung in sich tragen, wenn sich diese auch nicht in einer bestimmten Formel fassen läßt; sie mag uns senes Rauschen der Urmächte vernehmen lassen, das sich unter der Oberstäche des Lebens bewegt, und hat damit genug gethan.

Die Romantifer hatten in ihrer Beise bie reine Selbständigkeit der Poesse gewahrt; sie beanspruchten für die Poesse ein Achnliches wie bie reine Instrumentalmusik, bie zu nichts Handlichem bient, sondern blos unendliche Gedanken anregt.

Stellt sich die absolute Bollendung bei der aus freier Einbildungstraft geschaffenen Poesse als innere Nothwendigkeit heraus, so tritt solche noch äußerlich hinzu bei der Poesse, die sich an das Leben anschließt, wie es im Bolke sich gestaltet.

In den dunkeln Waldesgrunden und an Bergeshängen gibt es noch Charaktere wie die wilden Rosen, einblättrig und offen bis in den herzensgrund, und Weißdornblüthen, die nur in einer Sturmnacht aufbrechen.

Hier ist die Herrschaft der halben Zustände, der relativen Hingebung, die sich in der Resslerion einen Hinterhalt wahrt, noch spärlich. Dier ist noch Lachen und Weinen, Jauchzen und Klagen, herzhaft, ohne Zurüchaltung. Die Leisdenschaft hat hier noch ihren vollen Muth, man weicht ihr nicht aus, sie wird hier leicht zur abssoluten, das ganze Sein brennt in ihr und verzzehrt sich.

Daß ein Individuum seine eigenen beklemmenden Zustände oder die der Zeits und Bolksgennossen — wenn sie seine Seele erfüllen — als endliche, als fritische Uebergänge fasse, darüber hinweg nach einer bessern Zukunft schaue, in der Zuversicht dieses Glaubens sich und die bessere Welt herausrette, dazu gehört eine Kraft des Gedankens, der selbst die gewaltigsten Geister, gewohnt sich an senseitige Ideale zu halten, nur selten mächtig sind.

Das hinausschwingen über die Gegenwart ist aber auch vielfach schuld an der Lahmheit unserer Zustände; man will nicht mehr Alles darauf und daran geben, um das als nothwendig sich Ergebende jest und durch alle hindernisse hindurchzusühren.

Darum brachte es auch eine innere Folgerichtigkeit und nicht eine Mobe mit sich, daß man Charaktere aus dem Bolke wählte, die noch einem einzigen Gedanken ihr ganzes Sein widmen, um an ihnen rein menschliche oder sociale Consiste bis zur tragischen Bollenbung durchzusühren.

Bei ber Schrift für bas Bolt, bie mehr ben

moralischen als den ethischen Gesichtspunkt in seiner umsassenden Bedeutung im Auge hat, da mag es darauf angelegt werden, den Conslikt zur friedlichen Bersöhnung zu führen, und hier kann die Religion, nicht blos in ihrem resignativen Charakter sondern in ihrer frischen Erhebung, den Lebensgang in ruhiges Geleise führen. Bei der Dichtung aus dem Bolke, in der die Poesse nur ihren inneren Gesehen folgt, führt es oft nothwendig dazu, die Leidenschaft einer in such unverbogenen und undeugsamen Natur in ihrer ganzen Zerstörungskraft darzustellen.

Das Bolksthum gegenüber bem Polizeistaat und ber Kirchenpolizei.

Wie in der Körperwelt so noch weit mehr in der Geisteswelt gibt es unwägdare Stoffe, die sich von keinerlei Werkzeugen und Kategorien einfangen lassen. Dahin gehören, wie bei Einzelscharakteren, so auch bei ganzen Völkern, sene besondern Merkmale ihres eigensten Lebens, die ihnen keine Pädagogik aufgedrückt, sondern die sie organisch aus sich gebildet haben.

Die unerschöpflichen Gründe des Volksthums sind das Palladium einer Nation, die die Bestonderheit ihres Daseins bedingen. So unscheins bar sich hier auch Manches darstellt, so bildet es doch das schüßende Blatt für Blüthe und Frucht, für Gemüth und That.

Es bedarf taum einer Aufzählung der Sunden, mit denen dem deutschen Boltsthume mitgespielt wurde: die Ausländerei der vornehmen Stände, der Dünkel der Gelehrten, und vor Allem der Hans Dampf in allen Gaffen, der moderne Potizeistaat mit seiner zutäppischen Bielregiererei hat die zartesten Reime des Boltsthums zerdrückt und verunstaltet.

Es ist keine blos willkürliche oder von Feindsfeligkeit eingegebene Ersindung, wenn man das Bestehen und die Handhabung der modernen, Staatsmaschine" als den mechanischen Polizeisstaat bezeichnet. Was geschieht denn wesentlich anders, als daß man alles natürliche Wachsthum am Polizeistock groß ziehen will? Befehlen, Bersbieten und Ueberwachen dieser Verordnungen, das sind die Künste des Polizeistaats.

Daß man etwas anerkenne, bas sich nicht einregistriren läßt, daß man etwas bege, was zu seiner Erscheinung nicht erst auf das Dekret wartete, wie sollte das die Kanzleiweisheit über sich vermögen?

Die reichste, nie versiegende Quelle des

Rechtslebens ist das Gewohnheitsrecht, der Polizeistaat hat nur seinen einzigen untrüglichen Canon: das Regierungsblatt.

Das Bolksthum ist das heiligthum einer in sich verbundenen Menschengemeinschaft, der Polizeistaat kennt kein heiligthum, außer etwa noch die Kirche, weil und in sofern sie auf anderm Wege der Polizei handlangers bienste leistet.

Die ganze heute geübte Regierungsfunst ist eine wesentlich negative, was noch als positiver Kern im Bolke bleibt, muß sich ohne die Regierung und trop berselben erhalten.

Man trete hinaus unter das Bolf und sehe nur, wie der Polizeistaat mit dem Bolksthume, mit Bräuchen und Sitten, mit Festen u. s. w. wirthschaftet; da soll es keine Regung geben, die nicht überwacht, regulirt und registrirt ist. Um schnellsten ist man aber fertig, wenn man verbietet.

Ein Baum, ber ein Jahrhundert zu feis nem Bachsthume bedarf, ift in einer Stunde gefällt, ein Boltsgebrauch, ber fich feit unbenklichen Zeiten in die Gemüther einlebte, man wirft einige Zeilen auf einen Stempelbogen, streut Sand darauf — die alte Sitte ist besgraben.

Man hat den Muth und die Kraft nicht, durch Bersittlichung etwaigen Abschweifungen entgegenzuwirken, man wählt den bequemeren Weg — man verbietet, man hat sa Polizeibuttel genug.

Ich kenne eine Gegend, in der ehedem zur Fastnachtzeit in sedem Dorfe ein Umzug gehalten wurde, wobei es allerlei spaßhafte Geschichten gab und allerlei Reden ic. gehalten wurden. Ratürlich hat man das verboten, denn es kan ja etwas vorkommen, was diese oder sene käscherlichkeit geißelt, und dann, wie darf man eine Rede halten lassen, die nicht vorher censsirt ist?

Der Polizeistaat ist empfindlich, muß es seiner Natur nach sein, weil er seine Würde in ber Unisorm bekundet und seben Augenblick seine Amtsehre angegriffen sieht.

In berfelben Gegend war es von jeher Sitte,

baß die Burschen seben Abend, und am Sonnstag auch die Mädchen, schaarenweise singend durch das Dorf zogen. Es soll nun in neuerer Zeit manches Lied aufgekommen sein, das allersdings ungehörig ist; statt aber durch Beredes lung entgegenzuwirken, wählte man natürlich das einfachere Berkahren und verbot alles und segsliches öffentliche Singen.

Wozu soll überhaupt das unversteuerte und nicht in der Schule gelernte Singen, wozu sollen Bolfsspiele und dergl. dem Polizeistaat nügen?

In einer andern Gegend zieht der griesgrämige Pietismus gleichfalls an einem Karren mit der Kanzleiweisheit. Man hat von "Pfarramts-wegen" verboten, daß am Sonntag überhaupt Tanzmusik gehalten werde. Man foll am Sonntag beten und noch einmal beten und dann von heiligen Dingen sprechen. Daß der Sonntag für die Arbeitenden auch ein Freudentag sei, das soll nichts mehr gelten. Die reichen Städter können sich einen Wochentag zu Fest und Tanz bereiten, das fann der Bauer und Arbeiter nicht. Wie der

Polizeistaat gegen jegliche Regung des indivisuellen Lebens, so ist die kunstlich angesente Piestisterei gegen jeden frischen Lebensgenuß empsindslich, sie kann ihn ihrem innersten Principe nach nicht dulden. Darum treibt man Missliebiges mit dem Amtsstyle aus.

Ich mag die Beispiele nicht vermehren, wer nicht eine Amtsbrille aufhat, kann fie täglich felber feben.

Es ware eine ungerechte Anmuthung, daß der Polizeistaat sich selber aufgebe, indem er irs gend etwas frei gewähren lasse.

Ich habe bereits oben angedeutet, daß bei alledem das Bolfsthum nicht zu Grunde zu riche ten ift.

Es ist ein tieses Gesetz in der Menschennatur, daß es nie gelingt, das innerste Wesen eines andern Individuums ganz in die Hand zu bekommen, um es nach Willfür zu modeln. Eltern und Erzieher ersahren dies an den Kindern, und die Pädagogik hat bereits darauf ihr neues Bersahren gegründet. Noch viel weniger gelingt jene gänzliche Bewältigung bei einem Bolke, das organische Staatsleben der Jukunft wird sich darnach zu richten haben.

Das Bolksthum in seinen Erscheinungen, in Bräuchen und Sitten, ist wie alles Leben den Wandlungen unterworfen. Wie die Trachten, wie namentlich die Dialekte eine geschichtliche Entwicklung nach zeitweiligem Feststehen bekunden, so schafft sich auch das Bolksthum, über die Einwirkungen der Schulen und Kanzleien hinweg, neue Lebensformen. Mit dem Absterben der gewohnten Formen ist das Wesen noch nicht ausgehoben. Die Klage über das Verkommen dieser und sener sinnigen Form ist daher eine müßige, es werden neue kommen, nicht minder beziehungsereich und anmuthig, wenn man nur der freien Entfaltung Raum gönnt.

Die volksthümliche Dichtung hat hier die beiderseitige Aufgabe, die theils durch natürliche Ueberlebtheit, theils durch die Macht des Polizeisstaates verschwindenden Formen des Bolksthums in festen freien Gestaltungen für das nationale Bewußtsein zu erhalten, und andererseits von

bier aus Anknupfungen für die neuen Bilbungen ju geben.

Dies entspricht sowol dem innersten Wesen der Poesie überhaupt, als der volksthumlichen insbesondere.

Die volksthumliche Sprache überhaupt und die Mundart insbesondere. — Die Dichtung in der Mundart. — Ein Wort über das Bolksbrama.

Von dem eigentlichen Ursprunge der Sprache, der kein willkürlicher ist sondern unmittelbar in die Natur des Menschen gelegt dieselbe in ihrer Wesenheit bedingt, sind wir zu weit entsfernt, um noch daraus schöpfen zu können; das gegen muß ein Anschluß an die volksthümliche Sprache, wie sie sich organisch und aus der Anschauung weiter bildet, zur frischen, sinnlich faß-lichen Belebung von Bedeutung sein.

Die Bolkssprache geht noch wesentlich von ber sinnlichen Anschauung aus. Bon ber volksthumlich lebendigen wie von ber alten Sprache gilt, was Jakob Grimm sagt: "Man kann bie innere Stärke ber alten Sprache mit dem scharfen Gesicht, Gebor und Geruch der Wilben, ja unserer hirten und Jäger, die einsach in der Ratur leben, vergleichen. Dafür werden die Berstandesbegriffe der neuen Sprache zunehmend flarer und deutlicher. Die Poesie vergeht und die Prosa (nicht die gemeine, sondern die geistige) wird uns angemessener."

Dieses lettere ift nothwendig und mag doch auch wiederum zur Poesse führen. Die selbständige und subsective Wahrnehmung der Merkmale wiederholt sich fort und fort und tausendmal Gesehenes wird neu erfaßt und bezeichnet, als obes jest zum ersten Male erschiene.

Die Naivetät der volksthümlichen Sprache besteht nicht nur in dem Bestimmten, Gesunden, wie es Grimm so tressend bezeichnet, sondern auch oft in dem kindlich Herumtastenden, wo man noch feine fertigen Schablonen und stehenden Redensarten für Alles hat, sondern sich erst die Merkmale sucht, neue Worte schafft und alte neu bildet. Das Uebertragen von Menschlichem auf die äußere Natur, wie das gegentheilige Berans schenes, führt auf und ab zur Poesie. Der Satz: ber Mensch ist das Maß der Dinge, gilt erst von der Bildungsstufe, die in das Bewußtsein tritt oder bereits in ihr steht, ihr voraus geht die Stufe, die menschlichen Besonderheiten durch die Natur zu erklären. Beide Elemente sind thätig in der heutigen Volkssprache. Selbst die neueste technische Umgebung wird sich der poetischen Sprachbildung nicht entziehen können.

An der Sprache haben wir nicht nur eine lebendige Poesie, sondern eine volksthümliche Philosophie, wie sie sich abstrakt nicht aufbauen läßt. Mit naturtriedlichem Bienensleiß trägt der Bolksgeist alle seine Wahrnehmungen in den kunstmäßigen und doch so natürlichen Bau seiner Sprache. Es ließe sich aus der sprachlichen Fasung der höheren Wahrnehmungen sowie aus dem Spruchmäßigen eine volksthümliche Philosophie entnehmen, der nichts anderes an die Seite gestellt werden kann.

In der Sprache treten wir das Erbe des geschichtlichen Gesammtgeistes an und wir haben

hier unmittelbar ein Bild vom Zusammenhange unseres individuellen Denklebens mit dem allgemeinen, worin wir wiederum Nothwendigkeit und Freiheit in gleicher Macht erkennen, die eine die andere begrenzend.

Die Schriftsprache tann fic nicht nur mit frischen Worten aus der Bolfssprache refrutiren und sie nach und nach grammatifalisch einererci= ren (fo baben wir im Oberbeutschen bas für eine Eroberung gehaltene frangofische endimanché langst in dem Worte "gsunntigt", so bas ben wir die feinere Begriffsbezeichnung "un= aut, ungutmuthig", so haben wir bas ein= fache "es lächert mich" für bas schwerfällige: es macht mich lachen u. f. w. u. f. w.), sonbern auch grammatikalisch ließe sich wol manches berübernebmen. Welch ein sicheres Tongefühl verrath es, wenn ber Dberbeutsche bei ben Bortern bie mit Rehllauten beginnen burchgängig, und häufig auch vor b und b, im Perfectum die Borfasspilbe ge wegläßt. Das Bulfszeit= wort zeigt schon genug die Zeit an und ftatt: ich bin gefommen, gegangen, habe gegeben,

gefauft zc. sagt man: ich bin kommen, gangen u. s. w. Die englische Brudersprache hat die aus go entstandene Borsassplbe y auch längst allents halben abgeworfen \*).

Ein Einzelner darf sich nicht fo leicht etwas der Gefammtsprache gegenüber herausnehmen, und das Borstehende mag nur darauf hindeuten,

Obiges mag sich auch noch zu bem wissenschaftlichen Nachweise gesellen, den Moriz Rapp (Bersuch einer Physiologie der Sprache 2c. Stuttg. 1841. Ih. 4.) suhrt, "daß die nächstäunftige Aedaktion der Sprache wieder von Suben aus, aus den oberdeutschen Dialekten sich entwickeln muß." Hat man in Niederdeutschland ja nicht einmal das Wort "Laib", sondern man fagt abkrakt: ein Brod. Dagegen hat man hier, wo das geschmierte Brod häusiger ist, auch ein besonderes Wort dafür und man sagt Bemme, statt des zusummengespeten Butterbrod.

<sup>\*)</sup> Hiebei kommt allerdings in Betracht, daß die oberdeutschen Dialekte das einfache Prateritum nicht gebrauchen und darum genothigt sind, das Versectum mundgerechter zu machen. Dagegen sindet sich diese Borsabssube, wie Schmeller (Die Mundarten u. s. w. 485 und 1957) nachweißt, im Prasens und Infaitiv und das Perfectum merkt man "an der größeren Entschiedenheit, mit welcher in diesem Falle der Anfangslaut des Wortes vernommen wird."

welche Fingerzeige und die Bolfssprache gibt, die Schriftsprache ebenfalls so zu halten, daß fie fluffig gesprochen werben tonne.

Während die romantische Schule vielfach aus dem Mittelhochdeutschen nach Stoff und Form Bolfsthümliches wieder erweckte, geht die neuere volksthümliche Richtung, wie sich auch in Debel befundet, vom gegenwärtig Lebendigen, vom Dialekte aus.

Die Dichtungen, die im Bolke selber entstehen, sind schon lange nicht mehr in der Mundart gehalten. Die meisten Bolkslieder nähern sich
ber hochdeutschen Schriftsprache; Scherz- und
Spottlieder beharren jedoch in der Mundart, weil
diese dem gewöhnlichen Leben und somit tem
Spott u. s. w. näher steht. Wenn aber die Bewegungen der Seele in Wehmuth und ernster Erhebung binausklingen, so erheben sie sich zu der
Sprache, in der man die Offenbarungen göttlichen Wirkens empsing. Einzelne Wendungen,
Worte und Biegungen aus der Volkssprache bleis
ben und bilden einen Theil jenes unnachahmlis
chen Reizes, der diesen Liedern innewohnt; diese

Wendungen u. s. w. sind gleichsam die Bodenerde, die der Pflanze bei Versetung in ein bebauteres Erdreich blieben und sie schnell heimisch werden und gedeihen lassen.

Die Bedeutung ber Dialeftbichtung bat M. Rapp in bem angeführten Buche erschöpfend bargethan: "Run läßt fich benten, daß bei einer Gemeinsprache ber Bilbung, die fich in einer abftraften vornehmen Steifigfeit erhielt, Die lofalen Mundarten um fo mehr ihre untergeordnete Berechtigung forterhalten, besonders in dem Kalle, wo die Schriftsprache in ber Entwicklung und Abschleifung auf einer Stufe fteben bleibt, die gewisse Lokaldialekte in der That passirt ober übersprungen haben, wo also bie Dialette wesentlich junger find als die Schriftsprache. also nicht allein bie Anforderung des poetischen Benius, ber auch in ber verachteiften Sprachformation die Sehnsucht bat, beimisch zu werden, es ift außerdem die physiologische Dekonomie, welche folche Lokalpoesie begunftigt, und es muß gesagt werden, bag besonders in dieser hinsicht Die oberdeutschen Mundarten eine historische Be-

beutung gewinnen. Babrend die Bildung, wic ber Gebanke an fich, jur Bernichtung feiner Korm, d. b. zur Allgemeinheit brangt, so bangt bagegen die Voesse sich an die Bestimmung ber Besonderbeit, und ber Kormwechsel, ber jene ftort und hindert, reigt und fordert biefe. Bir muffen es in jeber hinficht für ein Blud achten, bag unsere Sprache noch ber Dialefte und ber Boltspoesie fabig ift; benn weit entfernt, ber Nationalitat Eintrag ju thun, weift uns bas Beifpiel ber griechischen Bilbung ben Beg, wie die begabtefte Ration ber Belt nur im Conflift ber Kormen und ber immer neu gefreugten Ausglei= dung ihren geistigen Reichthum bat entfalten Unsere patriotischen Centraliften follten wenigstens Einen (ben schlechtesten) Bortheil ber Dialektspoesie anerkennen; benn es ift flar, ohne genaues Bewuftsein über ihre eigene Individua= lität kommt nie eine Proving zur mahrhaften Gin= ficht in die Gemeinsprache; man lernt also bie lette nur in der Regation des andern Elements. Es ift das harteste, was einer blos provinzialen Bilbung geboten werden fann, wenn man ihr

zumuthet, Provinzialpoeste als solche anzuerkennen; denn sie wird hier gewaltsam in ein Element zurückgeworsen, welches zu bestiegen sie mit
aller Kraft der Reslexion durch ihr ganzes Leben
gewöhnlich in fruchtloser Bemühung begriffen ist.
Darum ist auch diese Art der Poeste der Probirstein der nach dieser Seite vollendeten Bildung des Individuums."

Es gibt eigentlich keine vollkommen entsprechende Buchstabenschrift für den Dialekt, das musikalische Element herrscht in ihm vor, und wie man bereits bemerkt hat, ist namentlich die Betonung der Bokale, die "geistiger, gleichsam stoffloser" sind als die Consonanten, eine eigenthumliche \*).

Die neuere Physiologie bes Menschen bat

<sup>\*)</sup> Schmeller a. a. D. weift schon barauf hin, wie ,, uns von Zeit zu Zeit die geographische Linguistik mit der Kunde von Lauten überrascht, von denen wir keine Ahnung hatten." In seinem vortresslichen Wörterbuche hat Schmeller auch des lebendigen Stoffes für Bereicherung der Worte und der grammatischen Fortbildung viel gegeben.

daher auch hierauf besondere Beziehung genommen, dabei bekundet sich auch der tiefe Jusammenhang des Menschen mit der Naturumgebung. Berg und Thal und Fluß stehen offenbar in einem Zusammenhange mit den eigenthämlichen Formationen der Sprache, die dort laut werden. Die sprachliche wie die stoffliche Eigenthümlichkrit erzgibt sich daher eigentlich nur dem Eingeborenen; es ist wol schwer, wenn nicht gar unmöglich, daß einer in verschiedenen Dialesten vollsommen entsprechend dichte \*).

<sup>\*) 3</sup>ch erinnere bier nur an die "allemannischen Lieder" von Soffmann von Kallersleben. Soffmann, mit ber gelehrten und bichterischen Befähigung, bat hier boch nur ein funftliches Probutt geliefert. Amar will er nicht einseben, bag "bie beutschen Mundarten etwas Patentirtes und Privilegirtes fein follen, die deutsche Sprache und Doefie aller Beiten und Bolteftamme fei eben Gemeinaut aller Deutschen." Rach Diefer Auflofung ber Befonberheiten innerhalb einer Ration tonnte man auch bie Besonberheiten der Rationen auflosen und in fremben Rationalfprachen gleichmäßig bichten. Ginb , Die Lieber von Soffmann auch fprachlich richtig (was indes noch zu bezweifeln ift, 3. B. "quefalli" ift wol grammatifch richtig, aber boch nicht allemannisch, benn ber Dialett bildet fich eben nicht nach grammatifcher Ab.

Wie sich Dichtungen in der Mundart nicht vollkommen ins Hochdeutsche übertragen laffen, so auch umgekehrt.

Es gibt gewiffe Musikftude, die sich ohne Benachtheiligung ihres innerften Charakters auf kein anderes Instrument übertragen lassen; jedes hat seine eigene Sprache, in welcher es allein zur vollen Darlegung kommt.

Man fann fremde Dichtungen in die heimissiche Sprache übertragen, ohne badurch ihrem Genius zu nahe zu treten, weil dieser boch wessentlich in der neuen Schöpfung des Gedankens

ftraction), so fehlt ihnen nicht nur die volksthumliche Besonderheit, sondern vielen auch die allgemeine Bolksthumlichkeit. Die Stelle 3. B.:

Rofegilge mit bem Früehlig biner Bange Unb afange

Goht ber chalte Binter mines Lebes abe -

Ufem Grabe

Miner Boffnig blueiht e Blum, bie foon, feine.

Sind die unterstrichenen Stellen volksthumlich empfunden? hier ift etwas als Attribut gebraucht, was ein Sat, ein crft geschaffener Ausbruck sein sollte. Das "Grab meiner hoffnung" wird als bereits gang und gaber Ausbruck zur Ausführung eines weitern Bildes genommen.

und seiner Träger besteht. Die vollsthumliche Poesie und namentlich die Dialektdichtung macht weniger den Anspruch auf Erzeugung eines nie Dagewesenen, ihr Charafter besteht vorherrschend in dem eigenthumlichen Schauen der vorhandenen Welt als einer neuen, in den Entdeckungen, die hier in Einzelheiten u. s. w. gemacht werden. Diese kleinen und doch wesentlichen Merkmale müssen bei Uebertragungen Noth leiden.

Es hieße aber die Dialettpoesse zu einer ganz untergeordneten machen, wenn man, wie manche Beispiele zeigen, einen in anderen Kreisen versbrauchten und ärmlichen Gedanken dadurch wies der ausstut. Richts ist leichter als durch ein Uebertragen von Seelenzuständen aus der raffisnirten Culturwelt in die Einfalt des Dialetts eine gewisse Ueberraschung hervorzubringen. Der in der Stadt Heruntergekommene macht durch seinen Auswand auf dem Lande noch einiges Aussehen. Was sonst platt und alltäglich erschiene, gewinnt durch die liebenswürdig täppische Undesholsenheit des Ausdrucks einen neuen Reiz. Es gibt zweierlei Arten von Naivetät, die eine, die

(ohne ben Durchgang durch die Bildung oder nach demfelben) nicht viel Federlesens macht, in Wort und That schneil bei der Hand ist und überrascht; die andere, die an gewohnten Dingen wie an erstaunlich Neuem herumtastet und das rechte Wort u. s. w. findlich mühsam sucht. Beide Naivetäten sind dem Volksdialest innewohenend, aber nur, wenn er bei seinem eigenen Inshalte bleibt.

Bie mit der gemüthlichen Rührung, ebenso leicht macht man sich's auch oft mit der Komik. Bie wohlseil wird man komisch, wenn man die ausrangirten stumpsschwänzigen Luruspferde vor einen Dungwagen spannt. Das ist aber eitel nichtige Possenreißrei. Solches Bersahren bringt es nicht weiter als die auf die niederste Stufe der Dichtung: die Parodie.

hebel hat die Dialettbichtung als folche bingestellt, die ihren Schwerpunkt in fich hat. Gebanke und Ausbruck entstehen hier mit einander und können nicht getrennt werben \*). Die aus

<sup>\*)</sup> D. Rapp in der angeführten Schrift und Joseph Bader in ber Babenia haben barauf hingewiefen, wie

ber Fremde hergebrachten Stoffe wurden, wie bereits bemerkt, ganz zu heimischen verwandelt. Hebel hat daher auch mit Recht die Anmuthung Goethe's, ältere Bolkslieder ins Allemannische zu übertragen, unerfüllt gelassen.

Bas den oft wiederholten Borwurf betrifft, daß Hebel die Sprache des Bolfs zu Longlitätsäußerungen mißbraucht habe, in dem Gedichte
"Der Schmelzofen," da es heißt: "Es leb der Marggrof und sin Hus," so ist zu bedenken, daß dies Arbeitern auf dem fürstlichen Schmelzofen in den Rund gelegt ift und dies Hoch Karl Friedrich galt, in das der freieste Mann mit einstimmen mochte. Dagegen wäre zu wünschen, daß das Gedicht, "Die Hauensteiner Bauernhochzeit" zu einem Maskenballe, nicht versaßt worden wäre. Abgesehen von der schulmeisterlichen Bohlweisbeit

ber von hebel gebrauchte Dialekt manche Einflusse aus ber Rachbarschaft in sich hat, wesentlich aber hielt er sich an bas Gesprochene, und hebel ward, wie auch Gervinus bemerkt, daburch abgeschlossener und wirksamer als Bos, der das Lokale verließ und den plattecutschen Dialekt nach grammatischen Gesesen ausbildete.

hat es immer etwas Widriges, die naive Sprache und Sitte des Bolkes in die Feste auf parkettirtem Boden zu zwängen. Der frische Waldgeruch gehört nicht in den vornehmen Moderdust des Patschuli. Das Bolksthum ist ein Heiligthum und kein neues Gericht auf der Genußtafel. Das Bolksleben ist nicht zu einer Carnevals = Schaustellung da.

Wenn Bebel ben Schulmeifter jur Fürstin fagen läßt: "s grothe Krucht und Wi nit, bis der wieder in der Nöchi find u Sege bringet." so ift das eine überschraubte Söflichkeit, die Einariff in die Rechte der Maie= an einen Diefes Gebicht gebort aber ftat Gottes ftreift. bereits zu jener Periode, ba Bebel seine Dichtungen minder ju innerm Selbstgenügen schuf und manchen Einfluffen nicht widerftand. geborte, wie fich noch naber zeigen wird, ju jenen Naturen, die nicht gerne Nein sagen, die leichter zu einem Widerspruche mit fich felber, als mit ben Anforderungen der Gesellichaft gebracht Daber wol auch bie Berftimmung feiner letten lebensjahre, in ber auch die Poesie schwieg.

Kur die lyrische und evische Dichtung ift ber Dialeft vollfommen ausreichend. Dagegen wis berftrebt er schon dem Schwung in ber boberen Reflexionspoesie. In ben Gedichten: "Die Berganglichkeit," "Der Bachter um Mitternacht." ift es hebel gelungen, mit großer Meisterschaft das Allgemeinste und Umfassendste in sein Sprachgebiet zu verpflanzen. Dabei merft man aber boch in Einzelheiten bas Erotische. Wenn ber Bächter um Mitternacht bie Ilnrub in der Thurmuhr ben Puls ber Beit nennt, fo ift bas ein schönes Bild, aber kein anschaulich volksthumliches, weil hier Wort und Begriff Zeit als folde fteben geblieben find und fich nicht gegenständlich faffen laffen.

Dem Dramatischen will sich der Dialekt, wie er heute gestellt ist, am wenigsten sügen. Er ist zwar neuerdings vielfach angewendet worden, aber fast ausschließlich komisch oder widerlich sentimental.

Es wurde bereits barauf hingewiesen, daß ber Dialekt im Bolke selber nur noch zu Spott und Scherzgedichten gebraucht wird. Dies wies

berholt fich nun in ber freien Dichtung. Bei ber Darftellung bes Bauernlebens in seiner Birflichfeit und ber barauf fich erhebenden Poefie fann ber Ergabler bie Zwischenglieber, die Bander zwischen Rede und Handlung mit psychologischem Blid erforichen und in wendungereicher Sprache ber Bildung aufzeigen. Anders beim Drama. hier mußte man die gange innere Motivirung im Dialefte fundgeben, wodurch man alebald ben Boben ber Birflichfeit verlaffen batte. Bauer fpricht und erörtert nur wenig, furz und fnapp. Indem er nun von bem Boben ber wirflichen Belt auf bie Bretter, bie bie Belt bebeuten, versett wird, muß er nothwendig, foll ein richtiges Verhältniß zwischen Sandlung und Rebe fein, ju Auseinanderseyungen greifen, die nicht mehr in ber Natur bes Sandelnden liegen, er tritt aus seiner gewohnten Sprachweise nach Bebalt und Gestalt beraus \*).

<sup>\*)</sup> hebel hat tein Drama gefdrieben, aber ein bramatisches Sattungsbild, als welches fich bas Gebicht "Der Bettler" fundgibt, mag bem Dbigen als Beweis bienen. Man lefe einmal bas Gebicht und man wird finden.

Schiller, ber in seinem Tell, und Immermann, der in seinem hofer einen Bauern zum dramatischen helben gewählt, halten denselben ideal, lassen und aber dabei den frischen hauch aus der wirklichen Welt in der höher getragenen athmen. Wir könnten und Tell und hofer im Drama nicht im Dialette sprechend denken. Die Sprache behält etwas Bolksthumliches, sehwingt sich aber in die höhere allgemeine.

Ein echtes Bolfsbrama, wie wir es erwarten und hoffen, wird feineswegs in ben Dialeft zurückzugreifen brauchen, nicht einmal in ben Sauptpartien; ein gewiffer pathetischer Schwung, eine ideale Berklärung ist der deutschen Bolfsthümlichkeit am gemäßesten und die Sprache der höheren Bildung des Kirchen= und Staatslebens die genehme Form.

Die Antwort bes Madchens, die im Affekte bas vorher von dem Burschen scherzhaft Gebrachte wiederholt, ist zu sehr erponirt; darum hat auch Sebel, dies wohl fühlend, den Ausruf: "mi Friedli isch do" an Anfang und Schluß der Rebe geseht, da das Madchen naturgemäß nichts weiter sagen kann.

Daß das Volksthümliche auch das Idealere und Reinere sei, will die sieberisch bewegte Gesgenwart auch im Drama nicht anerkennen. Man nennt die schmutigen Fuselwirthschaften, die sich von Frankreich aus auf unser Theater übersiedeln und da einbürgern: Volksstüde. Da ist nicht einmal mehr ein Humor, der mit der Widrigkeit versöhnt, und während man auch hier das Laster als ein Unglück, als unverschuldetes Schicksal der Armen darstellt, will man sich vor dem poetischen und moralischen Gewissen mit allerlei praktischen Tendenzen entschuldigen.

In bramatischen Dingen namentlich durften wir Deutschen seben Tag beten: Herr Gott, bewahre die Franzosen vor Ungeschickheiten und Dummheiten; denn wenn sie sie längst vergessen haben, werden sie uns noch Jahre lang aufgetischt.

Das alte harmlose Bolksspiel wird sich wol nicht leicht wieder erweden lassen: alle unsere Zustände sind zu tief bewegt und erschüttert, die dramatische Dichtkunft empfindet solches am meisten.

Wie das Bolfedrama ursprünglich aus den Mysterien, aus der Darstellung beiliger Geschich-

ten und andererseits aus Fastnachtsspielen entstand, so sind Tiefsinn und Uebermuth immer die beiden Grundelemente, die hier vorwalten. — Unsere auf Schrauben gestellte Gegenwart kann zu jenem schwer durchdringen und diesen nicht ertragen.

Die nationale und volksthümliche Gestalt und Macht des Theaters hängt wesentlich mit einem großen und öffentlichen Gemeinleben zusammen, in dem das Leben und das freie Spiel der Dichtung sich begegnen, oder wo mindestens die sozialen Zustände genugsame Festigkeit zum Ausbau poetischer Gebilde gewonnen haben.

Die volksthumliche Dichtung und die praktifche Sumanitat.

Die Grundzüge der Humanität, in ihrer Allsgemeinheit längst anerkannt, fanden, so lange sie in der Allgemeinheit verharrten, sogar hochgestellse Beschüßer. Je näher man aber dem wirklichen Leben rückte und hier eine Bethätigung erheischte, um so mehr entfernte sich Gunst und Schus. Was ehedem blos Verfeinerung des Gefühls und Genuß war, wurde sest durch seine Anmuthungen für das Leben unbequem und störssam. Man stellte daher sophistisch das Unumstößlichste in Frage, man wagte es nicht mehr offen die Grundsätze der Humanität zu bestreiten, man führte sie im Munde, während man gerade das Gegentheil anstrebte. Man ließ die Grunds

fate gelten, aber man bestritt ihre Anwendbarfeit, ihre Berbindlichkeit für das Leben, ohne dabei zu bedenken, daß diese falsche Abstraktion von Idee und Leben sich selbst aushebt, indem eines ohne das andere haltlos und unberechtigt ist; die Idee ist keine wahre, wenn sie den Gesetzen des Lebens widerspricht, das Leben ist kein wahres und wirkliches und verdient seinen Untergang, wenn es den schöpferisch neu gestaltenden Gedanken nicht aushält.

Man prophezeiste aus der Durchführung der allgemeinen humanitätsgesetze einerseits ein Chaos, andererseits ein nach der Schnur gestustes jämmerliches Einerlei. Man fand es recht löblich und schön, wenn die Gesetze der humanität in spekulativen Theorien oder überschwängslichen Poesien sich geltend machten, nur sollten diese letzteren besonders nach Raum und Zeit recht weit weg versetzt werden.

Mit der Annäherung der poetischen Auffasfung an das wirklich Borhandene, mit der Erfaffung des Bolksthumlichen nach seiner Erscheinung wie nach seinen innern Bedingungen ift eine ber ersten Stufen thatiger, schöpferischer humanitat betreten.

Sabt ihr es erkannt, daß es überall ein inneres Geset gibt, das ihr nicht nach euren abstrakten Verordnungen modeln könnt; habt ihr gefunden, daß in den Niedergestelltesten dieselben Kräfte walten und die duftigsten Blüthen des reinen Menschenthums treiben, mindestens so gut als in den äußerlich Vevorzugten, so ist es nicht mehr herablassendes Wohlwollen, sondern eine Pflicht, Jeglichem Raum und Macht zu gewähren, daß er sich nach Kräften seinen Antheil an der Welt gewinne.

Hiezu genügt aber nicht ein bloßes negatives Zurückziehen, indem man Jeden sich selbst überstaffe, ihm nicht hindernd in den Weg trete; die thätige Humanität verlangt die Berbindlichkeit der Menschen unter einander — es müssen neue Lebenseinrichtungen geschaffen werden, die das befreite Dasein heben und tragen.

Eine Zeit lang mag man noch die Consequenz vor sich selbst verhehlen oder gar ihrer spotten, sie wird und muß sich aber Bahn brechen, Denfen und Thun zum Einklang führen. Wir hoffen und wünschen, daß dies auf friedlichem Wege bewerkstelligt werde.

Es ist unbestreitbar, daß noch zu keiner Zeit die Zustände des sogenannten niedern Bolses so vielsach sich in die Betrachtung der Hochgestellten drängte, wie in unseren Tagen. Wesentlich hat hiezu die Poesie beigetragen. Welch ein gewaltiges Gebiet ist z. B. bei den Engländern durchs messen von Gray's Elegie auf einem Dorffirchhof bis zu den Darstellungen von Boz, zu den Kornsgesesdichtern u. s. w. Man begnügt sich jest nicht mehr mit der blosen Erregung einer weichs müthigen Stimmung.

Soll nun aber die volksthümliche Dichtung weiter nichts thun, als aus der dem Leben sich anschließenden Phantasie ihre Refruten in die kämpsenden Reihen des Tages zu liefern? Ober soll die Muse jest nur die Saiten rühren, um nach dem letzten Accorde die Hand zum Empfange milder Gaben für die Armen auszustreden?

Ein bichterisches Werf ift fein Bettelbrief, gerichtet an die mit Macht und Besit Begabten;

es muß vom Boben ber gegebenen Verhältnisse aus, von eigener Schöpferkraft getragen, sich über das Vorhandene hinausschwingen und in sich selbst seinen Abschluß sinden. Ein Dichterwerk ist auch kein Brandbrief, gelegt um zu schrecken oder vorsorgend zu warnen; co kann beides daraus entnommen werden, aber nur mittelbar aus der ganzen Fassung des Lebens in seinen reinen Consequenzen.

Auch auf dem humanitären Standpunkte darf das Wesen der Kunft nicht aufgegeben werden, sie soll das verwirrte und verunstaltete Lesben zu seiner Einheit und Reinheit durchführen, indem sie hiebei sich selbst genügt und ihren ewisgen Gesehen, fügt sie sich mittelbar in die große Arbeit der Welt und ihre zeitlichen Strebungen.

Es gibt viele politische und sozialistische Risgoristen, die die Forderung stellen und sie auf Beweise zu stüßen trachten, daß in dem großen Prozesse der Gegenwart auch die Kunst in die Gantmasse kommen musse, da heißt es: Ihr sollt und könnt und keine in sich ruhenden Gestaltungen der Kunst liefern mitten aus dieser ruhelo-

sen, caotischen ober mißgestalteten Zeit. Ihr müßt heraus aus dem Poetenwinkel, in dem ihr euch eine Welt zurecht macht. Es kann kein Kunstwerk mehr geben, das in sich selbst seine Erfüllung hat, der Befreiung des Menschendaseins muß auch die Kunst zum Opfer gebracht werden.

Die Kunst soll der Befreiung des Lebens geopfert werden und sie ist doch eine der höchsten Erfüllungen des befreiten Lebens! Es soll hier etwas als Mittel aufgebraucht werden, was wieber als Endzweck zu erobern ware. Ist die Freiheit Gesundheit, so ist die Füllung und Entsaltung der Gesundheit die Schönheit nach allen
ihren Seiten.

Auch hier trifft der weltliche Rigorismus wiederum mit seinem Gegensase, dem idealistisschen, zusammen, aller Schmuck und alle Zier des Lebens, alle blos für sich geltende Schönheit soll abgenommen und in den Tiegel geworfen werden, um daraus ein materielles oder idealistisches goldenes Kalb zu bilden.

Rur wenige in ihren Endpunkten sich selbst

wieder auflösende Dichterwerke entbehren des ethischen Grundzugs, sonst überall macht sich eine bestimmte Weltanschauung des Dichters geltend, so sehr auch die Einzelgestalten und das Ganze für sich leben mögen. Dies ist keineswegs eine oben aufgelegte abstrakt bleibende Tendenz, sondern gerade das innerste Lebensmark.

Hieher wendet sich auch die neuerdings vielsach erörterte Frage über politische Poesse. Die Politis kann gewiß mindestens ebenso gut als jede andere menschliche Beziehung Gegenstand der Poesse sein, nur muß sie sich, wie alles zur Poesse Gewordene, über die Rhetorik, über die abstrakte Deklamation erheben, die Regungen des Zeitalters mit dem ewigen Menschlichen verdinden und zum Kunstwerk gestalten, das mehr ist als ein blos vorübergehendes Eulturmoment. Schiller hat das in seiner erhabenen Weise dargethan, die gewaltissten seiner Dichtungen durchsströmt das politische Zeitbewustsein, ost in prophetischer Weise, und wer wird seinen Gestaltungen die Poesse absprechen wollen?

Die humanitäre Richtung widerspricht dem=

nach auch keineswegs der reinen Kunft, wenn sie es vermag, ihr Princip zum gleichsam unsichts baren und doch überall wirkenden zu verarbeiten, wenn dies, wie der Schulausdruck sagt, immanent ist.

Es ift babei nicht zu befürchten, bag aus ber bumanitaren Richtung eine Armenbauspoesse entftebe, ber alle freie Schönheit abgeht. Wir in Deutschland namentlich, fo ehrlos auch unfere Rechtszuftinde find, haben noch so viel unverwüstliche Innigkeit bes Bolkslebens, es ift noch fo viel Sonnenfchein, fo viel Wiefen = und Bald= grun zwischen die Butten der Armen gebreitet, baß Berg und Auge fich fattsam baran erquiden mag. Nur foll man fich nicht an diefen allein erfreuen, ben herzzerreigenden Jammer und bie Roth der Armuth überboren, bas Berfallende übersehen, ober gar als malerisch betrachten. Der Voefie wird und muß es immer verstattet bleiben. lieber im holden Maien zu weilen, als im ftarren Winter, lieber die Menichen im Festesichmude ju Tang und Spiel zu geleiten, ale mit ihnen am hungertuche zu nagen. Das ift nicht eitle Genußsucht, seige Flucht vor ber Wirklichkeit; die Poesie wie die Musik hat ihre reichsten Tone für den Schmerz, sie werden allüberall hereinklingen, nur sollen sie nicht als bloße Dissonanzen gefaßt werden.

Die Poesse wiederspiegelt die Welt, zunächst ohne andere Tendenz als die, der Wahrheit, d. h. der ewigen, wie sie in den mannigsachen Gestaltungen sich kundgibt, die Ehre zu geben, die Poesse als solche ist deshalb nicht tendenziös im gewöhnlichen Sinne, die Poesse ist kein Borsspannpserd für allerlei Tendenzen, um den steden gebliedenen Staatss und Gesellschaftswagen über Berge und durch unwegsame Gründe zu führen; der alte Pegasus hat nebst seinen gesunden vier Beinen, mit denen er auf dem Lebensboden steht, auch noch sein Flügelpaar, mit dem er sich nach herzenslust frei aussschwingt.

Die Poesie richtet euch eure Schulen, Fabrifen, Gefängnisse, Kangleien zc. nicht beffer ein, sie zeigt euch aber bas Walten ber ewigen Urmachte unter ber Oberfläche bes Lebens, sie stellt euch Berknüpfungen von Ursache und Birkung dar, die ihr so anschaulich gewöhnlich nicht erstennt. Aus dieser tieseren Erfassung des Lebens erschließt sich nothwendig die Humanität, die Allsgerechtigkeit. Eine ideelle Construction der wirkslichen Welt anzupassen, diese zu ordnen und zu leiten, ist nicht Ausgabe der Poesse.

Man kann die Erlösungsbedürftigkeit der modernen Welt erkennen und durch Gestaltungen wach rufen, ohne darum Erlöser sein zu können.

In einer Zeit der Maffenkämpse, in einer Zeit des Friedens, da keine gewaltigen beherrsschenden Charaktere auftreten, erschließt sich immer mehr das Bewußtsein, daß das Schicksal nicht mehr von einzelnen durch Bildung und Macht Hervorragenden oder Hochstehenden ausgeht. Man hört so oft klagen, daß es keine großen Männer mehr gebe; umgekehrt sollte man daraus gerade die tröskliche Erkenntniß entnehmen, daß das Durchschnittsmaß größer geworden ist, daß es weniger kleine Menschen gibt.

Auch in bem lebensbrama, bas fich jest

aufführt, kommt es nicht mehr auf einzelne Helsbenspieler, sondern auf das Zusammenspiel, wie man es nennt, auf das Ensemble an. Die Kunst wird sich noch immer einzelne Charaktere als Mittelpunkt für die Gruppirung wählen und ihnen das Hauptlicht zuwenden müffen, aber auch hierin macht sich bereits das neue Princip geltend.

Die Poesie, die sich dem Leben anschließt, hebt nun nothwendig Charaftere aus der sogenannten Masse heraus, sie als Typen aber mit individuellem Leben betrachtend. Was ehedem blos Staffage war, wird jest zum Mittelpunkt, im Leben wie in der Dichtung. Der Chor wird aufgelößt in einzelne Stimmen oder gar als Chor zum helden gewählt.

Die vollsthumliche Poesie hebt Individuen aus jenen Kreisen heraus, die man sonst nur als Gesammtheit zu fassen gewohnt war. Sie zeigt hier die mehr oder minder vollendete Abgeschlossenheit des individuellen Lebens, seine Hindernisse und Förderungen, die Vereinsamung und Verlassenheit auf der einen und die gewalts same Gebundenheit auf der andern Seite.

Wie cs eine der höchften Aufgaben der Phislosophie ift, der Einigung zwischen dem freien Einzelwillen und dem nothwendigen göttlichen Gesete, dem Allgemeinwillen, nachzugehen, so stellt sich dies der Poesse concret als die Aufgabe dar, das freie Individuum wieder in seinem Zusammenhange mit Welt= und Menschenleben aufzuzeigen.

Welche Wendungen daraus für das wirkliche Leben hervorgehen werden, wie die freien Bereine u. f. w. Einzelwille und Einzelinteresse mit dem Gesammten versöhnen mögen, das liegt ausperhalb des poetischen Bereiches. Die spröde Wirklichkeit folgt keinen vorgreisenden allgemeinen Bestimmungen, und hierin liegt ein tieses Geset. Jede Berwirklichung eines vorher gefaßten Gesdankens ist nicht blos dessen materielle Aussührung und Bethätigung, demnach dar und ledig alles innern Lebens und nur dem von Außen überkommenen Gedanken Folge leistend; vielsmehr ist mit seder Bethätigung oder Bewerkstellismehr ist mit seder Bethätigung oder Bewerkstellis

gung eines Gedankens eine wesentlich neue Schöpfung desselben nothwendig verbunden. Hierin bekundet sich das Innewohnen des Geistes in allem Thun. Darum kann ein nachfolgendes Geschlecht nie die Entwürfe eines vergangenen ganz als solche aussühren. Darum muß jede noch so hohe und in sich abgeschlossene Offenbarung, wenn sie zum Leben wird, zugleich als eine andere erscheinen; ohne dieses wäre sie nicht dem neuen Leben wahrhaft zu eigen geworden, es sehlte das lebendige Fortwirken des Geistes, die täglich wiederkehrende neue Erschaffung der Welt.

Die Wirklichkeit bringt daher zu Allem neue, unberechenbare Bedingungen berzu, die mit Beibehaltung bes gefaßten Grundgebankens eine neue Schöpfung erheischen.

In dem Wesen der neuen Menschheitsbesfreiung liegt es, daß sie nicht mehr Sache eines einzelnen Geistes oder einiger ift, die ein Programm entwerfen, das die Zukunst abzuschnurren hat; sondern daß die Gesammtheit mit vereinter Kraft das neue Leben bewirken muß. hier mus-

sen sich bann Ergebnisse herausstellen, die Alles überragen, was ein Einzelner aus sich allein sinden mochte.

hiebei wird es aber immer eine größere oder geringere Jahl Führer geben. Wie bei den Evolutionen großer heeresmaffen die Geübteren u. s. w. heraustreten und vorschreiten, um sodann durch ihre Stellung die Richtung zu bezeichnen, in die die Gesammtmasse nachzurücken und zu ferneren Bewegungen sich anzuschließen hat, so wird es auch im Gebiete des Geistes und des Lebens überhaupt sein. Die Bedeutung und die Jahl der kleinen in die Masse versteckten Führer wird aber immer um so größer werden.

Auf dem vorliegenden Gebiete mag sich beseits als Thatsache ergeben, daß die Darstellung volksthumlicher Zustände — so getrübt sie auch durch Effektmacherei u. dgl. sein mag — unaufshaltsam ist und ihr sonach ein nothwendiges gesschichtliches Gesetz zu Grunde liegt.

Mit dem Streben, aus dem Bolle heraus sein innerstes Wesen erkennen zu laffen, geht nothwendig auch das hervor, auf dieses Wesen einzuwirken, benn nicht das schlechthin Wirkliche ift Geset, sondern bas Höhere, in ber ewigen Natur Gegründese.

hieraus ergibt fich zunächst die Schrift= ftellerei für bas Bolf. Die Dichtung für das Volk, mit besonderer Beziehung auf Hebel.



Ich behalte auch hier wesentlich die Dichtung im Auge und laffe das, was man im Allgemeinen als populäre Schrift bezeichnet, dahingestellt. Ein Eingehen in die Masse der sogenannten volksfaßlichen Bearbeitungen aller Wissenschaften müßte nicht nur die ausgebreitetste Belesenheit sondern auch ein allseitiges Wissen voraussesen.

Debel's Wirken war auch in diesem Bereiche ein vorherrschend dichterisches. Wenn er auch Vieles aus den Naturwissenschaften dem allgemeinsten Verständniß zugeführt hat, wenn auch z. B. seine Erklärung des Weltgebäudes als ein Neisterstück populärer Darstellung betrachtet werden muß, so liegt seine Hauptkraft und Wirksamskeit doch in dem Dichterischen, das er in diesem Bereiche schuf und formte.

Die vorherrschende Rücksicht auf das Dichsterische schließt hiebei aber keineswegs die Bestrachtung der Bildungsinteressen im Allgemeinen aus, vielmehr vermischen sich diese auf natürliche Weise. Wenn bei der Dichtung aus dem Volke der Selbstzweck in erster Reihe stand und erst an ihm sich die Richtung und Maßgebung durch das Allgemeine ergab, so tritt hier schon von vorn herein die Bezugnahme für ein Anderes in den Vordergrund.

Die volksthumliche und die volksmäßige Literatur ergänzen sich wie Arterien und Benen, jene leiten ben Lebenssaft aus dem Herzen, diese führen ihn zurud.

Das Volksthümliche und bas Bolksmäßige ift daher kein der Wefenheit nach Verschiedenes. Wir muffen es blos, wie das überhaupt mit den Strömungen ein und besselben Seelengrundes gesichieht, begrifflich trennen, um jedes in seiner Besonderheit schärfer zu fassen.

Wie wir uns bei ber Dichtung aus bem Bolle in die Urgrunde bes bichtenden Subjektes zu vertiefen trachteten, so muffen wir hier vor

Allem die Bedingungen des Objektes zu erforsichen suchen; wie wir dort die seelische Insnerlichkeit aufzudeden strebten, mussen wir hier den geschichtlichen Thatsachen nachsgehen.

Flüchtiger Abrif ber bobern und volksthumlichen Bilbungsgeschichte.

Die gebildetsten Bölker des Alterthums, Juden und Griechen, zeigten ihre Stufe der Erkenntniß in dem Gesammtleben der Nation. Ihre Bilbung trieb aus dem innersten Kern des nationalen Len Lebens und strömte durch alle Aeste und Zweige. Was die Zeit an Weisheit und Einsicht in sich hegte, trat wesentlich als Gestalt des Lebens, als Staatssorm, Cultus u. s. w. heraus und mußte nicht erst auf abstraktem Wege als ein Resultat des innern isolirten Wenschen gewonnen werden. Was die Nation von ihrem Geiste in Schriften niedergelegt hatte, gehörte nach Inhalt und Form dem gesammten Bolke; so bei den Juden die Bibel, bei den Griechen

ber homer. Was höher stehende Gester über das Borhandene hinaus, oder es berichtigend, in sich hegten, trat bei den Griechen in der Desbatte und Bolksrede, bei den Juden in der prophetischen Berkündigung heraus. Der Mensch sprach zum Mensch en, im lebendigen Worte, das nach Gehalt und Gestalt dem allgemeinsten Berständnisse nahe liegen mußte.

Bas die Griechen später in eleusinischen Wysterien, die Juden in der Tradition hatten, die nur Eingeweihten ertheilt wurden, fällt in die Zeit, da Einzelne sich von der Gesammtheit ablösten, der Stamm des Volkslebens herzspältig wurde und in sich zersiel.

In der Blüthezeit des griechischen und judischen Rationallebens kann von einem populären
und höheren Bewußtsein nicht die Rede sein. Die Weisheit und Erkenntniß ergab sich aus den unmittelbaren Gestaltungen der Welt, man lernte
in und mit denselben ihren Geist kennen, der
nicht von außen eingeblasen war und sich getrennt
denken ließ, man hing natürlich mit allen zusammen. Religion, Gesehesstunde u. s. w. waren keine Wissenschaften, man sah sich überall natürlich mit denselben zusammengeschlossen. Darum wasren die Weisen der Griechen, die Propheten der Juden auch Mäuner aus dem Bolke, bestimmten Lebensthätigkeiten hingegeben, nicht Gelehrte; ihre Mittheilungen und Offenbarungen durchströmte der Saft und bedeckte die Farbe des wirklichen Lebens. Und hatte sich se einer zeitweilig auf eine einsame Warte gestellt, so mußte er durch die öffentliche Rede dem Bolksgeist und seinem Ausdrucke sich hingeben.

Die Römer, beren Bilbung keine urthumliche war, hatten damit eben keine ftreng volksthümliche. Borherrschend ber That nach außen, minder ber innerlichen in sich abgeschlossenen Entwickelung zugewendet, bilben die Römer einen eigenthümlichen Uebergang zu ber neuen Zeit.

In der Bildung der neuen Welt trat ein ganz veränderter Entwickelungsgang ein. Geist und Welt trennten sich, ihre organische Berknüpfung ward aufgelöft. Die neuen Bölker sollten den reinen Menschen in sich aufnehmen und aus-

bilben, ihre besonderen Rationalgeister famen babei nicht in Betracht. Der Geift vertiefte fich in sich, wußte und wollte nichts von einem organi= ichen Ergebniß bes Lebens, bas Allgemeine allein galt, bas abftraft Wahre ftellte fich für fich bin. Religion und später auch Gefet fam nicht mehr aus ber Bestaltung bes Lebens, es wurde abftraft und von außen empfangen. So tam es benn, daß Religion, Gefenestunde zc. eine Bifsenichaft wurden, bie fich nicht mehr als Ergebniß des Lebens fast unbewußt jedem erschloß, sondern die eine Isolirung der Seele in sich und vom Leben ber Außenwelt nothwendig machten. Die Gelehrsamkeit ward ein ausschließlicher Beruf. Der Gelehrte hat feine andere Thatiafeit mebr als feine Biffenschaft, ibre Ergrundung und Erweiterung. Dazu fam bann in fpaterer Beit die Erfind ung der Preffe, die die perfonliche Mittheilung und unmittelbare Berftanbigung immer mehr zurückbrangte.

Es baute sich ein eigenes Reich des Geistes auf, mit eigener Sprache und eigenem, dem Bolksbewußtsein fremdem Inhalte. Die Literatur und Culturgeschichte gingen ihre gesonderten Wege und lettere hinkte oft nur mühsam von ferne nach. —

Aus diesem flüchtigen Ueberblicke mag sich ergeben, welche Bedeutung die neuzeitliche Richtung nach einer volksthumlichen Literatur has ben mag.

Wir durfen es nicht beklagen, daß das nationale Organische der alten Bölfer aufgelöft ift, oder es versuchen, solches in seiner alten Abgeschlossenheit wieder herzustellen. Die Weltgeschichte thut einen Schritt, den sie vorwärts gethan, nicht mehr zurud, und in den Geseşen, die zu Grunde liegen, offenhart sich eine höhere Weisheit.

Die neueren Bölfer sollen das allgemein Menschliche in sich ausbilben, dabei aber die volksthumlichen Mannigsaltigkeiten wahren.

Wie man im Ausbrude wiederum zu ben Nationalsprachen zurudgekehrt ift, so wird auch ber Inhalt immer mehr mit bem gesammten Bolksbewußtsein zusammenstimmen.

Die neueren Bölfer lernen einander in ihren

gesonderten Sprachen verstehen und werben nach Innen immer mehr lernen, die fortgeschrittene Erkenntniß einzelner Hochstehender mit der Gessammtheit zu vereinen.

Die Literatur sieht aber immer nur in zweister Reihe, oder wie man es nehmen will, als vorbereitende da.

Der Geift, die Erkenntniß, muß im Leben, in Sitten, Brauchen, Gefegen und öffentlichen Einrichtungen dafteben; er soll weniger gelernt und gelesen, als erlebt werben.

Ein großer Theil ber heutigen Schriften soll zur Seite gelegt werden, wenn bas Leben einst wieder vom Geiste durchdrungen ist, wenn man sich wohlig von ihm umschlossen fühlt; die Mensichen sollen sich zu schönen Thaten zusammengessellen, ihre Erhebung und ihre Freude nicht vorherrschend in der Einsamkeit aus den dunkeln Lettern der Schrift herauslesen.

Vorerft aber bleibt uns noch bie Schrift.

Dem Weltgeiste steht in ber neuen Zeit ein Mittel zu Gebote, beffen unabsehbare Folgen wir kaum ahnen können.

Die Erleichterung des persönlichen Berkehrs ist eine Ergänzung der Presse und eine Rückehr in die ihr vorangegangenen Zeiten, nur, wie alle aus der Fortentwickelung sich ergebende Rücksehr, reicher und mächtiger.

Es wird immer weniger isolirte, weltvergessene Geister geben, die Einzelnen innerhalb der Nationen wie die Nationen gelangen gegenseitig zu einer Berständigung, wie sie keine Periode der Geschichte ausweist. Wir können kaum ahnen, welch eine Wiedergeburt die Menschheit seiern wird.

Man hat oft behauptet, schon das nordische Klima widerstreite den demokratischen Lebenssormen, den ständig wiederkehrenden oder zeitweisligen Bolksversammlungen u. dgl.; durch die Eisenbahnen und was sich darum und daran fügt, können aber Massenversammlungen zu Stande kommen, wie sie das Alterthum nie kannte.

In dem wahren geschichtlichen Fortgange liegt es aber, daß wir dadurch der vorangegangenen Momente nicht verlustig werden, sondern die alten Entwickelungsstufen darin bewahren. So lebendig und persönlich auch die Berständigung und Entzündung der Geister sein wird, wir beshalten dennoch die Presse. In ihr wird uns eine Borerörterung und folgende Erweiterung der persfönlichen Berührung bleiben, die stets um so fruchtreicher sein wird, weil sie den frischen Lesbensathem haucht.

Wenn irgend je, so ist jest die Verständisgung des lange isoliet gewesenen höheren Allgemeingeistes mit dem Bolksgeiste um so nothwensbiger und fruchtreicher.

Vorerft bleibt uns hiefur bie Schrift.

## Ueber allgemeine 3medmäßigfeit ber Bolksichriften und beren Inhalt.

Die naive That ist bei den modernen Bölfern überhaupt und bei uns Deutschen fast ganz versloren gegangen; die Erkenntniss geht der That vorauf und das reslective Bewustsein begleitet sie. Im Alterthume geschah die That wie im Drama so im Leben ohne Schwanken, gewissermaßen durch Naturnothwendigkeit, durch den Nathschluß der Götter. Bei den modernen Bölskern herrscht die Reslexion vor. Das Feuer blist lange vorher auf, ehe der Donner nachfolgt und oft ist es nichts als sich selbst auslösendes Wettersleuchten.

Das aber ift bas unergrundete geheimnißvolle Wefen der That, daß sie oft mehr und weniger und anderes wird, als der vorgreifende Gedanke in sich schloß; sie wird wieder unmittels bares Leben.

Wir können keinerlei Vorerörterung abwehren, wir muffen nur streben über die Aritik hinauszukommen. Und leider ist Vieles bei uns oft bis zum Aberwiß erörtert, bevor es ins Werk gesett wird.

Es kann baher nicht wundern, daß auch bie volksthumliche Literatur in Frage gestellt wird.

Es bedürfte einer großen, geschichtlich begrünbeten Darlegung, den Zusammenhang der neuzeitlichen volksthümlichen Richtung in unserm
Baterlande mit der alten darzuthun. Ich fühle
mich aus Mangel an umfassender Renntniß nicht
zur Lösung solcher Ausgabe geeignet. Auch macht
sich ja, wie auch das Beispiel Hebel's zeigen
wird, alle Fortbildung wieder auf individuellem
naturtrieblichen Wege, und nicht aus Erkenntniß
ber Nothwendigkeit. Die Luft der Zeit führt
Jedem Elemente zu, die ihn undewußt in die
genetische Entwickelung des Gesammtlebens führen.

Ich wende mich baher blos zur Erörterung einiger in der Gegenwart schwebenden Fragen.

Bor Allem müssen wir die Radicalfragen besantworten: Gibt es eine besondere Bolksliterastur? Soll es eine solche geben? Muß nicht vielmehr Alles, was wirklich wahr und schön ist, allen Bolksgenossen zugänglich und förderlich sein? Liegt in der Bildung der Bolksliteratur nicht eine neue Aristokratie?

Die erste Frage beantwortet sich einfach aus der Geschichte, die thatsächlich beweist, daß diese Erscheinung im Bildungsgange der neuen Gesschichte begründet ist. So lange Religion, Wissenschaft und Kunst ein organisches Erzeugnis des Volkslebens sind, würden alle geistigen Errungenschaften nach Gehalt und Gestalt gemeinsam; sobald aber die Vildung sich aus der Abstraction heraus fortsetzt, gestaltet sich eine höhere und eine niedere. Die Aufgabe der Volksschrift ist, zene mit dieser zu vermitteln, der aus dem unmittelsbaren Leben erwachsenden Bildung die allgemeinere zuzussühren, an das unmittelbare Leben anzustnüpsen und von da aus höher zu leiten.

So ware also die Bolksliteratur nur formell von der höheren unterschieden? Ihre ganze Eisgenthümlichkeit bestünde in der veränderten sprachslichen. Gewandung?

Reineswegs. Das, was man dem blosen Begriffe nach die Form nennt, ist in geistigen Dingen zugleich auch eine untrennbar andere Wessenheit. Indem also die Bolksschrift die Schönsheit und Wahrheit an das unmittelbare Leben anschließt und aus ihm entwickelt, kommen neue, wesentliche Bedingungen hinzu. Keine Kunstform steht mit der Bedingunge der Bolksmäßigkeit in Widerspruch, aber erst, wenn die Unmittelbarkeit des Lebens durchgeklärt ist, kann man zu Eroberungen aufsteigen, die auf der reinen Sohe des an sich freien Geistes gemacht wurden, und dann ist alles wirklich Wahre und Schöne allen Bolksgenossen zugänglich und förderlich, denn es erhob sich vom Lebensboden in seine freie Höhe.

Was aber die Frage der Aristofratie betrifft, so hängt sie mit jenen Einwurfen der radikalen Faulheit zusammen. Es gibt Viele, die einste weilen nichts thun, weil sie nicht das Aeußerste

und Lette, was ihnen im Sinne liegt, bewirken können. Zur eigenen Selbstbeschönigung ersinden sie dann allerlei verwersliche Bezeichnungen für diesenigen, die nun einmal die Gegenwart auch für etwas halten, wovon man sich nicht in eitzler Großsprecherei zurückliehen darf.

Es gibt Biele, die gar schön von ihrer Liebe zum gesammten Bolle, von ihrem Opfermuth für dasselbe reden, aber einmal sich ihrer stolzen Formen zu entkleiden und sei es auch nur ein Kleines den verlassenen Geistern zu bieten, dazu haben sie nicht Liebe und Opfermuth genug. Das ist wol eher eine Aristofratie.

Andere befürchten auch von einer Bolksliteratur eine Verwilderung des Geschmack, theils
aus überseinem geistigen Hochmuthe, theils aus
wirklichem Interesse für die Wahrung der errungenen Kunststufe. Ich behalte die letzteren im
Auge. Allerdings wäre es traurig, wenn eine
Rüglichkeitspoesse überhand nähme, bei der man
sede höhere Anforderung der Kunst damit zurückwiese, daß sie doch Gutes verbreite und stifte.
Dies trifft aber nicht blos die Bolks-, sondern

jebe bloße Tendenzschrift. Die echte Bolksschrift kann auch den Gesetzen der Kunst entsprechen, ja sie muß es, weil sie sonst im Geiste des Lesers eine Unbefriedigung zurückläßt, die alles in sich Unfertige erregt.

Das eben ist die besondere Schwierigkeit der dichterischen Bolksschrift, daß man bei ihrer Abkassung des vorgesetzten lehrhaften Zwedes vergesse und das volleleben walten lasse. Der Bolksschrift die Bedingungen der Kunst erlassen, heißt ihre selbsständige Bedeutung in sich ausheben, sie aus dem Zusammenhange der Geistesentwickelung ablösen und der geistigen Errungenschaft der neuen Welt verlustig machen.

Es gibt neuerdings viele Bücher, die man die Unglückliteratur nennen könnte, sie entstehen bei Ueberschwemmungen, Brandfällen u. dergl. und sind gedruckte Armenbälle und Armenkonzerte. Die Kritif behandelt solche oft mit Schonung, ihres mildthätigen Zweckes wegen. Aehnlich wollen Ranche die Bolksschrift behandelt wissen, sie sasgen: "Seid nicht so strenge, seht auf den guten Zweck." Gegen solche sämmerliche Bettelhaftigs

keit muß Verwahrung eingelegt werben. Die Bolksschrift muß ben nothwendigen Anforderungen der Kunft und Wiffenschaft entsprechen, oder sie genügt auch ihrem sogenannten guten Iwecke nicht.

Die Bolksschrift besteht weder aus dem Abhub von der vornehmen Tafel, noch ist sie blos eine für die Nothdurft bereitete Armensuppe. Aus der Fülle des Geistes läßt sich leider die Versöhnung und Schönheit leichter spenden, als aus der äußeren Welt.

Eine andere, nicht vom literarischen, sondern vom Standpunkte des Bolkslebens ausgehende Entgegnung hält vor: "Das Bolk hat sich, tros und in Folge gelehrter Entfremdungen, ein eigenes Geistesleben erhalten und fortgebildet; überslaßt die weitere Entwickelung seinem eigenen Leben selber. Warum soll jest auch hier im Walde literarisch gepfropft und geäugelt wersben?" u. s. w.

Diesem Einwande stellt sich aber bie Thatsache gegenüber, daß selbst in den wilden Wald bie Cultur hineingreift, daß auch das ursprunglichste für sich Erwachsenbe ber Vorsorge und Rachhülfe nicht entgeht. Das Volksleben ist längst kein stiller Wald mehr. Das organische in sich gehaltene Leben ist ben mannigfachsten fremsben Einstüffen eröffnet.

Im Bolksgeiste haben Schule und Kirche und sodann hauptsächlich das Soldaten- und Wanberleben, Beziehungen eröffnet, die eine Halbheit und Unsertigkeit hinterlassen; die Bolksschrift soll diese ausheben und zur Ganzheit und ihrem nothwendigen Endziele führen, die zerstreuten Eindrücke sammeln und in sich abschließen.

Das Bedürfniß bes Lesens, das Ausschauen nach fremden Gedanken und Ereignissen ist eins mal da, und so soll der entsprechende Stoff nas her gerückt werden.

Wie die Gesangvereine, die sich nach und nach auf die Dörfer ausbreiten, zunächst dem Bolke seine eigenen, mangelhaft gewordenen Lieder wieder auf die Lippen legen und erst von hier aus auf die neuen Hervorbringungen übergehen sollten, so muß auch die Bolksschrift zunächst das im Bolke selber liegende zum Klaren ausarbeiten. An der Pslege der Lieder können wir sehen, wie der Gang der Geschichte dem neuen Bolksthum Bahnen vorzeichnet. Was sich ehedem von selbst erhielt, wird sest aus dem Bewußtsein heraus gestüßt; die pädagogische Stüße wird abgenom-men werden, wenn einst der Baum wieder erstarft ist, in sich sesssssehe und wurzelt. Wie das tönende Lied der bewußten Pflege bedarf, so auch die stille Gesinnung und Empsindung im Herzen des Volkes.

Wie das Gewohnheitsrecht, als älteste und natürlichste Wurzel alles Rechtslebens, als naive That entstanden, sich fortgebildet und entwickelt bat, wie dies von der Gesetzebung und weiterbin von der Wissenschaft aufgenommen, . tiefer begründet und in seinen Folgerungen erweitert wird, so nimmt die Philosophie und Poesse in der Volksschrift alle Seiten des Volkslebens, das aus sich Entstandene und Entstehende in seiner Berechtigung in sich auf, erforscht die zu Grunde liegenden Gesetze und erweitert sie in ideell ungehinderte Folgerichtigseit.

Bon ber fleinen umgebenden Belt ausge-

hend, mag die Bolfsschrift ausschreiten ins Beite, zu Gedanken und Menschen der großen Welt und zu Ruhe und Friede wieder zuruckführen.

Das eigentliche Stilleben, sowol in seiner ursprünglichen Umfriedung wie in seiner bereits vollendeten Ueberwindung der Welt ist nur spärlich das Gebiet der Dichtung für das Bolf. Die alten Bolfsdücher geben uns hiefür Maß und Richtung, sie schieden einen Charafter aus dem Bolke in ganz fremde Verhältnisse und zeigen, wie er sich da zurecht sindet; oder sie lassen aus den Höhen des Lebens eine Persönlichkeit die Riederungen des Daseins durchdringen. Dort untersordnet sich ein fremdes Leben der gewohnten Bestrachtung, hier wird das eigene Leben von fremsder Anschauung umgestellt; beides sührt, von versichiedenen Ausgangspunkten kommend, zur Erstenntiss der gewohnten und der fremden Welt.

In vergangenen Zeiten, da sich die Zustände bes Lebens noch bestimmter und zusammengehaltener gruppirten, war solche Durchführung leichter möglich, als in unsern Tagen bes Individualismus.

Bei der Deutung und Erklärung der großen zeitgenösstschen Welt mag man daher leicht dazu kommen, Alles in Einer Schrift abmachen zu wollen Die Gesetze der Kunst, wie die der äußeren Zweckmäßigkeit, die eigentlich eins sind, widersprechen aber solchem Verfahren. Allerdings durchdringen sich alle Richtungen des Lebens, aber bei dem einzelnen Kunstwerke muß das einfache Motiv festgehalten werden.

Man wird in Gesellschaften häufig Menschen sinden, die man die Toastverderber nennen könnte. Bringt einen Trinkspruch aus auf eine Richtung oder Person, sie werden alsbald noch etwas hinzusügen, was allerdings auch ein hoch verdiente, sich aber zu einem besondern eignet.

Solche Toastverberber gibt es auch in der Literatur, jumal in der vollsmäßigen; sie zerstreuen in ihrer Unmacht den auf das Eine gerichteten Sinn und zerkören den Eindruck.

Die Welt ist so groß, die Thätigkeit des Les bens so mannigfach, daß man nicht Alles von Einem und auf Einmal erwarten dark.

Die Einfachheit der Motive foließt aber

feineswegs in sich, daß zu den Charafteren nur Eine Farbe verwendet werde, schneeweiß und fohlschwarz und rosenroth; das hat allerdings eine augenblickliche Wirkung, aber keine weitere, denn im Leben vermischen und schattiren sich die Farben.

Belle, frifche Lebensfarben find aber bei ben Charafteren und Ereignissen in der Bolfsschrift unentbebrlich; die allgemeine Charafterifiif genügt hier nicht. Das leben zeigt uns bier wieberum einen Grundzug. Man wird in ben Burger = und Bauernstuben nur außerft felten Lithographien u. bgl. finden, die Bilber find bier immer und vorzugsweife farbenbefleibet, ober, wie man's nennt, illuminirt, oft etwas ungebeuerlich; bennoch erfennt man hierin, bag ber Umriß und die Schattirung nicht genügt; man will wirkliche Karben. - Dies muß auch auf bie Bolfsschrift angewendet werden. Die mehr abstraft allaemeine Reichnung, Die eine Erganjung des Beschauers erfordert, ift bier nicht ausreichend, die Karbe bilbet junachst bas Ungicbende und erft nach ibr die Zeichnung.

Soll die Volksschrift der Wirklichkeit Maß und Richtung geben, so muß sie auch von der Wirklichkeit ausgehen, nicht nach einem abstrakten Schema arbeiten. Die moralischen Kunstgärtnereien mit ihren in Nistbeeten und unterm Glaskaften gezogenen überraschenden Frühzemüsen, die moralischen Musterwirtsschaften mit ihren wohlgesäuberten Dörschen Freudenberg und Friedenthal u. dgl., mit ihrer Bevölkerung von affektirten Kindernaturen, voll ungesalzener butterweicher Empsindsamkeit, und dem "Bater Ehrenreich", dem als Bauer verkleibeten Pfarrer an der Spiße, können mit der ganzen Erlogenheit ihres Apparais höchstens den Spott erregen.

Die moralischen Musterwirthschaften können sich nicht aus ihrem eigenen Ertrag gestalten und erhalten. Wie bei den rein ökonomischen die Mittel der Anschaffung u. s. w. in der Regel auf fremdem Gebiet gewonnen und aus ihm herzugebracht wurden, so ist auch in den moralischen Musterwirthschaften der Geist, der sie anlegt und hält, in irgend einem Schulspstem, einer Theorie, aber nicht aus dem Leben gewonnen worden.

Wer aber auf das wirkliche Leben einwirken will, muß auch das wirkliche Leben fassen und auf sich stellen.

In vergangenen Zeiten begte man bas 3beal einer Pringenergiehung, bann murbe und wird vielfach alle hoffnung auf die ftubirende Jugend gefett; es ift nicht mehr als billig, bag man einmal auch von unten auf anfange. Das gefunde Bolferleben gebt nicht allein von ben Studirten aus, es muß ein Ergebniß bes gesammten Burgerthums werden. Die bochfte Bildung wird von ber populären nicht aufgewogen. Die Bolfsschrift fann mit ihren einfachen, nicht geiftreich aufgeftugten Babrbeiten auch wieder zurudwirken auf manche verfeinerte Rreise. Es gibt manchen Don Ranubo von und ju Geiftreichenheim, beffen leerem Magen bas einfache Schwarzbrod bes landvolfes gar febr ju ftatten fommen wird, wenn er fich auch den Unschein gibt, es nur zu foften, um ju erproben, mit mas fich bas "niebere Bolf" nährt.

Wie die Religion schlicht und einfach Allen werden muß, wie in ihrem Innersten etwas

Frembes und Ungehöriges ift, wenn sie bas nicht zu werden vermag und esoterische bevorzugte Geister in Anspruch nimmt; so muß auch die Selbständigkeit des Geistes Allen werden. Ein Zustand der Dinge, der dieses nicht verträgt und sich demzusolge dagegen stemmt, ist eben das mit ein von Gott, dem ewigen Geiste, verworsfener, unrettbarer.

Aus dem Inhalte der volksthümlichen Schrift ergeben sich auch die Bedingungen der volksthumlichen Sprache. Die volksthumliche Sprache nur bei freien Boltern und burch bie freie munbliche Rebe.

Mit Berufung auf die oben dargelegte Stizze ber alten Bildungsgeschichte mag die Behauptung feststehen, daß ohne perfönlichen, lebendig freien Berkehr, ohne Bolksversammlung keine wahrhaft volksthümliche Sprache mögslich ist.

Franzosen und Engländer, die sich in einem freieren Staatsleben bewegen, mögen dies auch in neuerer Zeit beweisen. Sie haben eigentlich keine so getrennte volksthümliche Literatur und namentlich keine sogenannte populäre Sprache. Alles ift, wenigstens sprachlich, für die ganze Nation geschrieben.

Bol find ihre Sprachen icon baburch allgemein verständlich, weil sie, ber Urthumlichkeit ermangelnd, nicht neuer Schöpfungen fähig find; fie find badurch minder subsettiv, fteben allgemein Das Gemeinverständniß; bas burch bie Dialette bindurch eine gewisse Ausbrucksweise für sich erlangt bat, erhält sich aber hauptfächlich burch die Theilnahme Aller an ben Staatsverbandlungen. Jeber nach Einsicht, Bilbung und Bethätigung Strebende lieft die Berhandlungen ber Bolfsabgeordneten, ober tritt in die Schaaren Derer, die eine allgemeine Berathung angesett haben. Der durch Wiffenschaft und Talent Boherstehende hört die Männer aus dem Volke selber reben, fennt ihre Gesichtspunkte, ihre Ausbrudsweisen, von biesen ausgebend führt er fie bann mit fich hinauf, ohne bag er fich ein frembes ungewohntes Sprachgewand anlegen muß. Er muß fich bann aber auch fagen: Das, mas bu bier nicht jum Berftanbniffe bringen fannft, muß in seinem Ursvrunge etwas Krembartiges oder Unflares haben.

hier tritt bann biefelbe Wechselwirkung wie-

ber ein, die wir bei den Propheten der Juden und den Bolkerednern der Griechen gefunden haben. Man steht sich wieder unmittelbar personlich einander gegenüber, indem der Mensch zum Menschen spricht.

Man ist in neuer Zeit allerdings von der Sprache der gelehrten Republik wieder zur Nationalsprache zurückgekehrt, aber es ergeben sich überall die Merkmale, daß diese in den letzten Jahrhunderten nicht im freien, unmittelbaren Leben, sondern in den Studirstuben und Büchern auswuchs.

Frühlings Anfang ist vorbei, draußen in der lebendigen Natur prangt Alles in würziger Blüthe, nach den wetterdeutigen Heiligen Pancratius und Servatius ziehen auch die exotischen Pflanzen hinaus unter den freien himmel und sie gewinnen hier, von der Sonne angestrahlt und in den freien Strömungen der Luft frischeres Grün und lebendigeren Trieb, als sie nimmer in den luftgeheizten Räumen und hinter den Glaswänden sinden konnten...

Wir haben in Deutschland hauptsächlich nur

eine Seite der öffentlichen Rede: die Predigt. Durch diese ist in mancher Beziehung eine höhere Ausdrucksweise im Bolke allgemein verständlich und gäng und gäbe geworden. Theils mit Abssicht, theils ohne Bewußtsein sind daher viele deutsche Bolksschriften in den salbungsvollen Ton der Predigt verfallen, deren Stichworte allerbings nicht ohne Wirkung sind.

3ch werde im Berlaufe biefer Schrift noch hierauf zurudfommen, bier, wo es fich mehr um das Formelle handelt, mag nur das hervorgeho= ben werden, daß ber Predigt bas Belebenbe burch die Gegenrede fehlt, wodurch der Bolfsgeift fich mit Behalt und Bestalt zurecht fette und verftandigte. Formell läßt fich aus ber Prebigt noch bas entnehmen, bag bas oftere Borfegen bes Zeitwortes an ben Anfang bes Sages ftatt an ben Schluff, eine innere Berechtigung Diese Abweichung von dem lateinischen bat. Saggefüge kommt nicht blos aus der Annaherung an ben Bibelton, sondern bie munbliche Rede bedingt ibn vielfach, indem sie erfordert furzweg und fedlich auf bas Wesentliche loszugeben und die Aufmerksamkeit auf die darauf folgende Substantiva zu spannen.

Die volksthümliche Sprache in umfassendeser Bebeutung erwächst nur in freien Bolksverssammlungen. Hier ist es gegeben, das was der denkende einsame Geist aus sich auserbaut und in wissenschaftlichen Gebäuden sest gegründet hat, dur wohnlichen Stätte für den Bolksgeist einzurichten; hier allein ist es gegeben, daß der Polksgeist das ihm nach Form und Inhalt Ausgedrungene abstoße.

Bursch beim Tanze hinaussteigt auf die erhöhte Bursch beim Tanze hinaussteigt auf die erhöhte Bühne zu den Spielleuten und er pseist ihnen eine Weisung vor, die ihm schon lange im Sinne gelegen, die sie sie inne haben. Wie hebt und spannt sich in Lust dann sein ganzes Sein, wenn nun die still gefundene Weisung von allen Instrumenten, von sedem nach seiner Art und doch gemeinsam heraustönt. Das ist eine Freude, wenn man sich so nach der im Innern gehegten Weisung frei bewegen kann und die Freunde rundum mit....

Ift es eitel Traum und hirngespinnst, wenn man hofft, daß es auch einmal im Reiche des Geistes so sein kann? Daß nicht immer vom Blatte und nach fremden Noten gespielt wird, sondern auch einmal wie es in der eigenen sans gesreichen Brust tönt?...

Bereinzelte Reben aus den vereinzelten deutsschen Bolkskammern dringen auch bereits ins Bolk, sie sind aber, da sie nur zur Berständisgung unter den Abgeordneten dienen, nicht wesentlich von der volksthümlichen Fassungskraft bedingt.

Wenn ich die Gestaltung des volksthümlichen Ausdrucks in der mündlichen Rede suche, so bin ich weit davon entfernt, die oratorischen Werke als volksthümliche Schriften zu betrachten, diese sind gerade oft am weitesten davon entfernt und männiglich weiß, wie manche hinreißende Rede im Druck matt und hoht ist. Für die Schrift soll hier blos das geltend gemacht werden, daß sich das Geschriebene leicht laut lesen lasse, daß die Erzählung den Charafter des mündlichen Berichts behalte; am rechten Orte eingeschaltete Fragen

sind hier wie bei der mündlichen Rede von guter Wirkung, indem sie zur Selbstthätigkeit anregen. Das Bolk liest laut oder auch leise mit dem Munde, und nicht blos mit den Augen. Weder die aus dem Lateinischen herübergenommene, in einander gesugte Sasbildung, weder der sogenannte wissenschaftliche Periodenbau, der alle Seitentaschen mit Unter= und Nebenbegriffen vollgestopft hat, noch die kurze, hastig abgekappte Sasbildung, die das Zeitungswesen neuerdings ausgebracht hat, ist hier am Orte \*).

<sup>\*)</sup> Dag bie freie munbliche Rebe nicht nur in ber Aufnahme von Wortern, sondern auch im grammatika: lifchen Gebrauch ber gewohnten. Reues allgemein festfeben tann, zeigt fich fcon bei ber Rebe in ben Bolts-Das öffentlich munbliche Gerichtsverfahren fonnte bis jest nur vereinzelt wirten. Bezeichnungen wie: Belaftungs- und Entlaftungezeugen ac. find nur am Rheine gemein gebrauchlich. Die Rammerreben bagegen werben burch ben Druck weiter verbreitet. 3ch beanfpruche, beantrage, verausgabe, beanftande, bevorworte u. bal. fallt fcon nicht mehr auf; bier murbe burch neue Borfatfplben geholfen. Es murbe, fo viel ich weiß, querft von Rotted burchgeführt, bag man fagt: ich anertenne u. f. w. ftatt bes fruhern: ich ertenne u. f. w. an. Dies fonnte auch bei andern gufammengefetten Beitwortern in Auf-

Unseren jesigen Verhältnissen gemäß ist ber Begriff einer volksthumlichen Sprache nicht allgemein festzustellen; die Bildung der Zeit und des
Landes sesen allerdings gewisse äußere Grenzen,
das Individuelle bleibt aber auch hier maßgebend.
Wir Deutschen sind ja überhaupt in der Ausbils
dung des Individuellen, mit seinen Vortheilen für
das rein Menschliche und seinen Nachtheilen für
das staatlich Gemeinsame, am weitesten voraus.

Schon aus diefem kleinen Beispiele mag man ersehen, wie ganz anders fich die Sprache durch das lebendige Wort bildet, als wenn sie blos für das Auge und die stummen Beilen gehalten ift.

nahme kommen, wie: behochachten, geringschähen, entgegenhalten, andeuten, hinweisen u. s. w. Wir haben zusammengesette Zeitwörter, beren Trennung ober beibehaltene Berbindung neue Begriffsschattirungen oder ganz andere Begriffe geben, wie: durchschauen, übertreten u. dgl. hier bleiben natürlich beibe Formen; bei den übrigen aber bedarf es nur der Gewöhnung, um sie passend zu sinden. So ungefüge dies auch anfangs scheinen mag, es wird sich doch balb mundgerecht machen. Statt daß wir durch die Trennung des Zusammengesetten bisher das Abgelöste im Hinterhalte bewahren und mühselig nachschleppen mußten, könnten wir dadurch die Erhöhung einer Sprachschäheit gewinnen, deren wir bis jest in der mündlichen Rede ganz verlustig wurden.

Es fommt jest nur darauf an, in wie weit ber Schriftsteller mit der Empsindungs und Ausbruckweise des Volkes eins ist. Diese läßt sich bis jest nicht in großen massenhaften Kundgebungen erkennen, sondern muß im Einzelnen zusammengesucht werden. Einzelnes über bie volksthumliche Sprache, ihre Sinberniffe und ihre Forberung.

Durch die Bermischung von Bolks - und Kinder-schriften ist man auch vielsach zu dem falschen Bersahren gelangt, sich im Ausdrucke heradzusstimmen und ganz die Redeweise seiner gedachten Leser zu wählen. Wie aber schon diesenige Kinsberschrift die Kleinen anwidert, die sich auf läppische Weise in ihre unbehülsliche Sprache hineinzwängt, so noch weit mehr und mit größerem Rechte das Bolf. Man braucht nicht zu stottern und allerlei Theile auszulassen, um sich einem schwer Hörenden und Sprechenden verständlich zu machen; dieser versteht gerade den am besten, der am vollsten und rundesten spricht. Die Bolksschrift muß auch das mit dem Bolksliede gemein

baben, baß sie wie biefes nicht unmittelbar für Die ftummen Beilen bes Drude zubereitet fei. Wie bas Bolfslied erft gefungen und fpat erft aufgeschrieben wurde, fo muß auch die Bolksschrift gewiffermaßen erft mundlich erzählt und bann erft aufgezeichnet werben. Daburch zeigt he fich auch um fo angemeffener, wie bas mei= ftentheils geschiebt, laut gelesen zu werden. Auch ift nicht nöthig, daß Alles gleich beim erften Le= fen fo plan und platt fei, bag feine Rachlese mehr gebalten werden fann; gerade biefe erfreut am meiften, weil fie bie Thatigfeit bes Suchens und bie Ueberraschung bes Kindens gewährt. 3m Bolfe wird eine Geschichte mehr als einmal gelesen, und da ift es gut, wenn man bavon noch eine besondere Ausbeute bat. Diese wird aber nicht baburch für ben gludlichen Finder verftedt, wenn man, wie namentlich häufig die herren Pfarrer thun, auf jedes Hauptwort eine ganze Meute von Beiwörtern best; die Bezeichnung ber Spur genügt.

Man wird fehr häufig finden, daß, wenn man mit einem Menschen fremder Junge bie

sehreien und Rabebrechen sich verständlich zu machen sucht. Gleicherweise glauben Biele, die durch die Schrift zum Bolke reden, die Worte für ein und dieselbe Sache häusen und noch mit zentnergewichtigen Beiwörtern belasten, oder andererseits radebrechen zu müssen. Die Bolkssprache ist aber keine fremde Sprache, es sind dieselben Worte und Zeichen, nur ursprünglicher und von der Anschauung ausgehend.

Wie bei ber Dichtung aus dem Bolke manche ausgeprägte gangbare Begriffe und Ausbrücke wieder eingeschmolzen und flüssig gemacht werden müssen, so noch weit mehr in der Schrift für das Bolk. Wir glauben z. B. volksthümlich zu reden, wenn wir von "Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Bestrebungen" u. s. w. sprechen. Bolksthümlich aber ist es nur, wenn wir die Sache auf die oder von welcher diese Seelenzusstände ausgehen, anschanlich vorführen und dabei sagen, "nun denken, fühlen" u. s. wir.

Das von anderweit fertig Ueberkommene muß hier in seine ursprüngliche Entstehung gurudgeführt werden. Ein gesunder Takt muß davor bewahren, Abgedroschenes wie eine neue Ernte zu behandeln.

Es ift noch nicht lange, seitbem in ber Literatur die Mode abkommt, die natürlichen Saare wie eine Verude aufzuftugen, bas Alltäglichfte in hohe Redensarien einzumummen, von denen man nicht laffen zu fonnen glaubt und ohne welche afterbings die Blößen fich schneller fundgeben wurden. Wie leicht laffen fich Phrafen bin und ber breben, aber in einfacher Sprache zeigt fich fcmell, was einer zu bieten bat. Seitbem alle Biffenichaft fich bem leben naber anschließt, verliert sich auch die Zigeunersprache der Katheberweisheit mehr und mehr. Die lebendigften Babrbeiten erstarren leicht zu Kormeln, mit benen bie Rachbeter groß thun wie mit felbst gemachten Eroberungen. Muß man diese aber im leben umsegen, fo ergibt sich balb, in wie weit bas Angeeignete auch ein Eigenes geworben ift. Alles bas ift von unberechenbarem Einfluß auch auf die volksthümliche Sprache und Schrift. Es wird und muß immer Erörterungen geben, die weit über das sogenannte volksthümliche Bewußtsein binausragen, die schon von vorn herein auf einer erhöhten Stufe beginnen und deren Ergebnisse nur vereinzelt und auf Umwegen in das Bolksbewußtsein zurückhehren; je klarer und bestimmter sich solche aber bewegen, um so rascher und ersprießlicher ist ihre Rückehr ins Leben.

Bielfach geltend ift auch die Ansicht, daß bie erfte Bedingung einer volksthumlichen Sprache ihre Reinigung von Fremdwörtern und Runftausbruden fei. Gewiß muß bas Beftreben babin geben, rein beutsch ju schreiben, aber wir können nur nach und nach babin gelangen. Wie bie Sachen beute fteben, ift burch bas Staatsleben mit feinem fremden Rechte und fchriftlich gebeimen Berfahren, burch bas Militarmefen, burch Schule und Rirche, eine folche Fluth von Fremdwörtern und Runftausbruden in ben Strom ber Alltagesprache gelenkt worden, daß wir mit beimischem Ausbrucke geziert, unverftanblich und willfürlich werben. Die theoretische Sprachreinis gung ging namentlich barin zu weit, daß sie alle Schattirungen eines Begriffes ober Merkmale

eines Gegenstandes mit in den bezeichnenden Ausdruck aufnehmen wollte; dadurch entstand jene lächerliche Häufung, die den Gegnern leichte Wasse zur Verspottung in die Hand gab. Die Reichhaltigkeit unserer Sprache, die für jede Schattirung eines Begriffes u. s. w. ein eigenes Wort hat, sowie die Fortbildungsfähigkeit des vorhandenen Sprachschaßes, gerade diese Vorzüge erschweren uns die seste Gestaltung einer volksthümlichen Sprache. Es ist aber nicht nösthig, daß in Einem Worte alle Nebenbegriffe mit ausgedrückt seien, laßt es nur gäng und gäbe werden, es wird sich sein Gebiet schon beshaupten.

Es gibt, wie für das Auge, so auch für das Ohr gleichsam eine Mode. Wie manche körpersliche, so erscheint uns auch nach und nach manche geistige Gewandung nicht mehr so auffällig; es kommt nur darauf an, daß man mit dem Naturgemäßen und Schönen nicht vereinzelt dastehe, sondern Viele sich zu dessen Gebrauch zusammenthun und anschließen.

Ware von ber Schuls und Rangleiweisheit

etwas Unselbstisches, wahrhaft Bolksthumliches zu hoffen, so wäre es hier gegeben, die Reinheit der Sprache vielkach festzusetzen; aber auch hier tritt neben dem vornehmen Dünkel die staatliche Trennung in den Weg: während in Süddeutschland etwas im Abstreich versteigert wird, hat man am Rheine und im Norden den Soumissionsweg, während man in Süddeutschland vergantet wird, kommt man im Norden in Concurs, die süddeutschen Wolkstammern versweisen eine Petition an die Commission und die norddeutschen an eine Deputation u. s. w. u. s. w.

Man hat es versäumt, zum Nachtheil für das Bolksthum und seine dichterische Fassung, neue Erscheinungen alsbald mit heimischen Lauten zu bezeichnen, wie z. B. Locomotive u. dgl. und wir mussen noch froh sein, daß man bei der Absahrt nicht all right ruft, den reisenden herren Engländern zu Gefallen, u. s. w. u. s. w. Und unsere aberwißige sogenannte vornehme Welt dünkt sich um so sublimer und exclusiver, semehr sie die danzlen Phrasen der bourgeoisie evitirt

und fremdes Rauberwelsch in ihre sociale Conversation melirt.

Es ist schon anderweit bemerkt worden, daß biese Frembsüchtelei ein trauriger Charafterzug in unserm Baterlande ist, denn bei keiner ansbern Nation ber Welt gilt man für vornehmer, wenn man ausländisch ist. Aus der Höhe der Societät sind denn auch schon manche Früchte in die niedern Gebiete herabgessallen und es gibt manchen Dandy und Lion im Bauernstittel, der, wenn er Geld im Sack hat, statt des gemeinen "Guten Tag" euch ein vornehmes "Buschur" zuruft, und der Tailleur im Norden und am Rheine fährt sich geschmeichelt durch die Locken, wenn ihm der Markör beim Billardspiel vorzählt: Poseng a Poseng.

Gerade was ein Vorzug der deutschen Sprache ist, hat es dahin gebracht, daß die raffinirten Cercles es mauvais genre finden, sich ihrer zu bedienen. Ihr könnt es ost hören: die deutsche Sprache (die reichste von allen) habe nicht Distinctionen und Nuancen genug. Allerbings heißt im Deutschen der Rous ein Wüstling,

ber Blasé ein Verlebter, der Flaneur ein Strolch oder Pflastertreter u. s. w. u. s. w. Die deutsche Sprache ist ehrlich grob, sie will nichts von der socialen Schönfärberei, sie hängt dem Laster kein interessantes Mäntelchen um, und das ist gut. Bölker und Zeiten müssen in sich zerfallen, wenn ihre Sprache den sittlichen Halt verliert, oder gar das Faule und Hohle beschönigt. Darum halten wir sest an der Aufrichtigkeit unserer Sprache, wenn sie auch Manchen scharfrichterisch und grob dünken mag. Bolksthümliche und sittsliche Beweggründe erheischen das.

Die Zeitungspresse hat hier und bort mit gewissenhafter Strenge Gutes zu wirken begonnen, aber wer weiß nicht, wie es mit dem Deutsch bei manchen Führern der Journale aussseht, und so lange unsere deutschen Zeitungen wesentlich ausländische sein müssen, indem man über die inneren Angelegenheiten des Baterlandes kein rechtes Wort sagen darf, so lange werden sich's die Ueberseger leicht machen und manches frische und freie Wort muß zurückgehalten wersden, weil es sich der Bevormundung entzieht.

3d fomme biemit auf bas mefentlichfte binderniß einer volksthumlichen Sprache: die Cenfur. Der fornige Ausbrud, ber ben Begenftanb rund heraus padt, bas Ding beim rechten Ramen nennt, wird burch bie Cenfur verbrangt. Das Starte, Refte muß abgeschwächt und verdunnt, die frische Bluthe des lebens zu einem verkochten Absud verwandelt, bas Sandfeste breifa aemacht werben. Dan barf feinen wirklichen Gegenstand, feine Thatsache, feinen Charafter frisch berausgreifen, und was auf ein bestimmtes Einzelnes gemunzt ift, was ein tenntlich bezeichnendes Geprage haben follte, muß jum Allgemeinfate eingeschmolzen werben. Ginem Allge= meinsage ftellt man viel weniger nach, als wenn man dem wirklichen Leben geradezu auf den Leib gebt. Das Befen bes Bolfethumlichen, bes inbividuell Durchgearbeiteten und Reugewonnenen ift aber, vom Ginzelnen, Bestimmten, zum Allgemeinen aufzusteigen, mabrend wir es jest meift ben Lesern überlaffen muffen, die allgemeinen Recepte auf ihre besonderen Buftande anzuwenden und folde allein zu ertennen. Das erbeischt aber eine Bilbung, wie sie noch auf keine Beise voraus= gesetst werden kann.

Neben der Berallgemeinerung der Sedanken ist man noch oft dazu verdammt, die offensten Unsichten zu verlarven, den redlichsten und aufrichtigsten eine abschreckende Teuselsmaske vorzubinden, damit man unter dem Scheine der Bekämpfung wenigstens eine Erörterung anregen durfe. Traurig, wer sich im Bewußtsein der guten Absicht dazu verleiten läßt, sich felbst und der von ihm ausgehenden Wahrheit zu entweihen.

In der Schrift, zumal in der volksthumlischen, sollen wir uns dem Sprechen nahe verhalten. Nun nistet sich aber das Bewustsein der Bevormundung in die Seele, oft noch bevor der Gedanke geboren, und beim Schreiben selber schaut uns oft die Polizei über die Schulter weg zu. Wir wollen keine Gelegenheit zum Streichen geben, weil die Streichlust weiter hineinfahrt und Stellen vernichtet, die ohne ihren strässisch angesehenen Nachbar frei ausgegangen wären. Wir lernen im besten Falle die Kriegskunft, aber

nicht bie im offenen Felde, fonbern bie Kriegsfunft ber Schmuggler, mit ihren Schleichwegen und Rniffen.

Wir können kaum mehr ermeffen, melche Gedanken und welche Sprache wir gewonnen hätten, ohne daß das Bewußtsein der Bevorsmundung vor und in uns gesetzt wäre.

Es war nicht unnöthig, dies hier auszusprechen, um manchen vertrauensvollen humanitätsfreunden (ich sage absichtlich nicht Bolksfreunde, weil solches einen ungehörigen hochmuth voraussett) darzuthun, daß wir die volksthumliche Schrift und Sprache erst mit und in der Freiheit gewinnen werden.

So lange die Humanität auf abstraktem Boden in Erörterung der Principien stand, fand sie hochgestellte Gönner und Förderer; jest, da sie hinaustritt ins Leben und nicht umhin kann, manches lieb Gewordene und hoch Gehaltene zu verleten oder anzugreisen, jest muß sie sich Schritt für Schritt durch hindernisse hindurchsschlagen.

Selbstmörderisch mare es aber boch, in eitler

Lässigkeit jest bem Bolke das vorzuenthalten, was man ihm zu bieten vermag. Wir mussen unter ehrlosen Berhältnissen die innere Ehre wach ers halten, in uns und anderen.

Es sind aber auch nicht immer der thatsächlichen Gewalt gegenüber stehende Gedanken, die wir zurüchalten mussen; es wäre auch Aufgabe der Wahrhaftigkeit, manches im Namen der Freiheit Auftretende zu bekämpsen. Die lange mit dem tiefsten innern Widerspruche ertragene Bevormundung hat es dahin gebracht, daß alles der äußern thatsächlichen Gewalt Mißliebige vorweg und unbesehen als das Freie, auf das Bolkswohl Abzielende gilt.

Solche innerste Auflehnung bes Gemuthes, solche Auflösung und Verwirrung hat die unberechtigte Bevormundung zu Stande gebracht. Sie allein hat es zu verantworten. Es gibt ganze Richtungen, die den Schutz der polizeilischen Verfolgung genießen; wir mussen sie unbefämpft lassen, weil ihnen die rohe Gewalt auf dem Nacken sitzt; wir wollen nicht Handlanger der Polizei sein, uns nicht durch einen Gnaden-

blick beleidigen lassen. Die polizeiliche Bersehmung hat vieles Berdammungswürdige bem zuständigen Richter entzogen; dieser Richter ist einzig und allein der Bollsgeist und der allgemeine Geschmack. Wäre das Wahlseld offen und frei,
wären den Bekämpsten nicht die Hände gebunden,
wir würden in offener Sprache den offenen Sinn
des Bolles gegen sie aufrusen. Nun aber müssen
wir manche Verwirrung und geistige Falschmunzerei gewähren und selbst in die Bolkstreise dringen lassen, weil wir den Beistand der rohen Gewalt nicht zur Seite haben wollen.

Ein lebendiges vollsthümliches Geistesleben und eine vollsthümliche Sprache ift nur in der ungehinderten Deffentlichkeit und Freiheit möglich, dort allein kann sich zeigen, wer den Geist des Bolkes kennt und die Sprache seines Geistes spricht. Die deutsche Bolksschrift muß dichterisch sein. — Eine Maaggabe ber volksthumlichen Rufik.

Der Grundzug des Dichterischen muß in Sprache und Inhalt unserer Volksschriften vorschlagen. Die gegenseitige Bedingung von Sprache und Inhalt tritt hier wieder hervor.

Es mag vielleicht sonderbar erscheinen, dunkt mir aber doch wahr, daß unter unserm Bolke die Aufnahme des Allgemeinen, das Abstraktionsvermögen, weit weniger durch alle Bolksschichten verbreitet ist, als 3. B. bei dem minder geschulten englischen. Die Theilnahme am Staatsleden und seinen Berhandlungen gibt einerseits diese Fähigkeit, andererseits pflanzen die freien Staatssformen von selbst eine Menge Gemeinbegriffe in die Seele, die auf dem Wege der Lehre und

Schrift nur mühsam zu erlangen sind. Wenn wir die Schriften von Channing lesen, so müssen wir staunen, daß solche zu hunderttausenden in England und Nordamerika verbreitet sind. Solche Allgemeinheiten könnten unter uns bei der grossen Masse nirgends recht eingreisen, weil die Boraussehungen fehlen, weil wir die Begriffe von Menschens, Bürgers und Nationalwürde erst katechetisch zu entwickeln hätten, während sie der Engländer und Amerikaner aus dem Leben sernt.

Hienach gestaltet sich die besondere Aufgabe unserer volksthumlichen Entwickelung: mit der Thatkraft und Erkenntniß, zugleich auch die Insnigkeit des Gemuthslebens, die sinnige Weltbestrachtung, die frei spielende und abenteuernde Phantasie sich entfalten zu lassen.

Das Verdammungsurtheil über Räuber und Ritterromane u. dgl. in weitesten Kreisen beliebten Schriften ist leicht ausgesprochen. Man sollte aber aus der vorhandenen Thatsache die Lehre entnehmen, daß der deutsche Bolksgeist für seine dichterische Begabung eine entsprechende Unregung erwartet.

Es ist in allen Dingen ein verkehrtes Verfahren, Jegliches, was nicht in ein bestimmtes Moralspstem paßt, die ganze volle Menschensnatur mit ihren Neigungen und Leidenschaften als schlechtweg verwerflich zu betrachten, um dann, wie sich Spinoza ausdrückt, sie zu beklagen oder zu verspotten. Vielmehr muß man den individuellen Gestaltungen der Menschennatur mit ihren Neigungen und Leidenschaften dadurch gerecht werden, daß man zu ihrem innersten noch nicht in der Ausartung begriffenen Wesen vorsbringt und hier die gesemäßige Bahn der Besthätigung und Befriedigung eröffnet. Die Bessonderheiten werden dadurch zu schönen Blüthen einer innern Vollkraft.

Dies zeigt sich auch hier beim Bolfsschriften-

Das maßlos Abenteuerliche, das Ungeheure, Ausschweifende wird nicht durch moralische Musterwirthschaften voll honigsüßer Unschuld versdrängt, so sein und zierlich man diese auch hersauspuzen mag. Nicht durch augenverdrehende, händedrückende Betbrüderei wird das Missiebige

verbrängt, sondern dadurch, daß man lebensvolle Dichtungen von harmlos heiterm, wie von
sittlich ernstem Geiste durchhaucht dafür an die
Stelle sest. Der literarische Schnaps aus ausländischen wie aus den heimischen Brennereien
wird nicht durch Enthaltsamkeitspredigten verdrängt, sondern dadurch, daß man ein anderes
Getränke bietet, das erwärmt, bei dem man lustig
sein und die Trübsal des Tages auf eine Weile
vergessen kann.

Das Ueberspringende, Abenteuerliche, ja sogar das Phantastische sind nothwendige Elemente der deutschen Bolksschrift; denn die reiche Phantasie des Bolkes geht gerne wie der Mann im Mährchen auf Reisen, um etwas zu sinden, daß es ihn "grusele."

Wie verträgt sich nun der dichterische Charafter mit der Tendenz, in der doch eine wesentliche Lebensfraft der Bolksschrift beruht?

Ich habe bereits mehrfach barauf hingewiesen, daß es ftreng genommen eigentlich gar keine tendenzlose Poesie gibt; was man als der Poesie widerstrebend betrachtet, ift nur die tyrannisch einseitige Tendenz, in der die Mannigfaltigkeit des Lebens, das abgespiegelt werden soll, unterseht. Der Dichter schafft aus sich heraus und stellt Gestalt und Gedanken ohne einseitig bestimmsten Zwed dar; indem er aber Gestalt und Gedanken aus seiner Weltanschauung heraustreten läßt, erregt er unmittelbar zu gleicher Betrachstungs und Empsindungsweise, wenn er nicht gestissentlich wiederum sich selber negirt.

Musik und Poesie sind die ursprünglichsten und, wie man' es nennt, populärsten Künste. Was in anderen Darstellungsweisen, auch bei der allergrößten Einfachbeit, noch immer auf engere Kreise beschränkt bliebe, gewinnt durch poetische Gestaltung die umfassendsten Gebiete. Musik und Poesie als die ursprünglichsten und volksthümslichsten bieten auch noch heute ergiebige Verzgleichungspunkte. Mag es auch eine Poesie gesben, die in Worten dasselbe ist, was die reine Instrumentalmusik in Tönen, so ist nur diese allein nicht volksthümlich. Das Volk kennt keine bloße Instrumentalmusik und weiß nichts damit anzusangen, wenn sie ihm geboten wird; die

Tone muffen die Weisung eines Liedes sein , bas eine bestimmte Gebantenfaffung bat, ein frischer Marich oder ein luftiger Tanz muß aufgefvielt werben, ba bat man ein Bestimmtes, um bort bie Gebanken, bier Leib und leben banach ju bewegen. In der Natur diefer Mufik liegt es bann auch folgerecht, daß sie anders als auf ihre junachft gegebene Bestimmung verwendet werde, ober verschiedenes zugleich erfülle. So findet man bäufig, daß eine Liederweise zu einem Marsche ober Walzer wird und gleichzeitig als Lied fortbesteht. Andererseits wird sehr oft auf eine Tanzweisung ein Lied gesetzt, dies ift offenbar bei bensenigen, beren Weisung nicht mit ben Worten abschließt, sondern wo noch der Refrain wortlos nachgefungen werden muß. Aebnlich verhält es sich auch mit ber Dichtung für bas Bolf. — Als wesentlich Charafteristisches ber volksthumlichen Musik erkennen wir: bas Borberrichen der Melodie gegenüber der harmonie. Eine Bolfsweise muß von einem allein gesungen ober gepfiffen werden konnen; die begleitenden Stimmen fonnen tragen und beben, aber fie burfen nicht ausschließlich nöthig sein. Aehnlich muß auch die volksthümliche Dichtung einen solchen Kern und Mittelpunkt haben, der von der Instrumentirung des Dichters losgetrennt, dennoch wesentlich seine volle Kraft behält; eine tragbare Melodie muß auch hier vorherrschen.

Der einheitliche und personliche Charakter in ber Bolksschrift.

Un das Erforderniß der dichterischen Haltung in der Bolksschrift schließt sich das weitere an, daß ein persönlicher Charafter daraus hervortrete; selbst vorwiegend lehrhafte Schriften werden dadurch gewissermaßen in das Dichterische gehoben, daß man mit dem Dargestellten zugleich den Darsteller kennen lernt. So sinden z. B. Reisebeschreibungen, in denen der Verfasser mit Ich erzählt, am leichtesten Eingang und werden am dauerndsten sesigehalten, weil Sache und Person sich in Ein Interesse verschmelzen; denn oft ohne daß er's will, und dann gerade am leichtesten, führt der Erzähler in sich eine seste Lebenszgestalt vor.

Es ist baber von besonderer Bedeutung in ber Bolfsichrift, daß ber Charafter bes Berfaffere barin bervortrete. Nirgende mare bie falte, fogenannte funftmäßige Objectivität übler angebracht als hier. Es ließe sich barthun, daß bie Burudziehung ber Perfonlichkeit aus ben öffentlichen Darlegungen weit mehr Eitelfeit als Bescheidenheit ift. Man will sich in seinem eigensten Wesen für sich bewahren und sich nicht ganz und gar hinausgeben. Die Vorenthaltung ber perfonlichen öffentlichen Betheiligung bat uns iene Scheu vor perfonlicher hingabe eingeflößt. **Wir** verbenken es feinem Lyrifer, ja wir finden es schön und nothwendig, wenn er fein eigenstes Leben preisgibt, bas schließt bie mesentliche Bereicherung menschlicher Empfindung in sich: ift bie höhere geschlossene Form hier allein bedender Schild und foll nicht auch ber Profaifer fich gang geben ?

Der Schriftsteller ist theils mehr, theils weniger als er momentan in seine Schriften zu legen vermag.

Mit bem Berbrauch ber zeitlichen Ernte ift

ber Boben ber Persönlichkeit noch nicht aufgezehrt, er kann Saaten aufnehmen und Früchte bringen, von denen er nie etwas ahnte. Wir dürfen es nicht vergessen, daß wir eigentlich persönlich wirken, sprechen und streiten sollten. Und schwingen wir uns hinaus an das Ende unserer Lebenstage, was liegt daran, wie unsere endliche Persönlichkeit von Böswilligen verzerrt und misseutet wurde, wenn nur durch die volle Hingabe eine einzige ewige Wahrheit lebendig zu Tage gebracht ist.

In der Bolfsschrift vor Allem, in der es nicht auf perfonliche Berklärung abgesehen sein kann, ist daher die volle hingabe an sich nothwendig.

Die Theilnahme des Erzählers an seinen Geschichten darf sich aber nicht in salbungsvollen überschwänglichen Ausrufungen, sondern muß sich in der ganzen Haltung kundgeben. Im Bolke sieht man vom Werke sogleich auf den Meister, nicht nach seinem Namen, der an sich ohne Bebeutung ist, sondern nach seinem Wesen; in diesem liegt oft die besondere Anziehungskraft.

Es gibt viele Menschen, die sich an einem Musikstücke, das sie hören, nicht recht erfreuen können, die sie wissen woher und von wem es ist. Aehnlich verhält es sich auch bei Schriften. Im Bolke aber liegt die Anschauung, daß so etwas gemacht werde, nicht so nahe, es braucht sich hier gar kein Verkasser u. s. w. zu nennen, die Sache steht für sich wie ein Naturerzeugniß, das keinen Urheber bei Namen nennt.

Es ist nicht ohne Bedeutung, daß die tiefs greifendsten und allgemein aufgenommenen Werke ben Namen ihrer Urheber verklingen ließen.

Der Name bes Autors ift also hier von keis nem Belang, anders verhält es sich bagegen mit bessen einheitlich geschlossenem Charafter.

Es scheint daher auch erforderlich, daß eine Bolksschrift stets nur von Einem Manne versfaßt sei.

Man hat neuerdings Werfe für das Bolf aus Arbeiten vieler Gleichgesinnten zusammengestellt. Dies scheint mir ein Mißgriff. So wenig sonst ein Bergleich von Bolfsbildung und Schulbildung stich-haltig ist, so ergibt sich doch bier ein solcher. In einer

Schule, wo die Lebrer, wenn auch alle von gleichem Beifte befeelt, ftundenweise abwechseln, da jeder ein besonderes Lebrgebiet bat, wird wohl ber Maffe und Schnelligkeit bes Wiffens genütt, die Charafterbildung ber Schüler aber behindert, weil ihnen fein einheitliches Charafterbild eines Mannes vorsteht, nach beffen allseitigen Unschauungen fie sich entwideln. Aehnlich bei ber Bolksschrift gc= nannter Art. Seien auch bie vereinten Manner noch so febr gleicher Befinnung, jeder spricht boch aus einer gang individuellen Bilbung beraus, auf Voraussetzungen gestütt, die sich nur bem feinern psychologischen Blid erschließen; diefen mag es von Interesse sein, ben Grundzug im Charafter ber Zeit hieraus anschaulich zu erfennen, für ben fogenannten gemeinen Mann aber ift bie Unschauung Gines Charafters viel förderlicher, viel eindringlicher; er faßt und halt die allgemeinen Ideen nur wie sie sich in einer Persönlichkeit fest gestalteten, seien es die Ibeen ber Religion, ber Menschenbildung und bes Staates.

Gine Perfonlichfeit bietet Sandhaben für

Alle, eine allgemeine abstrakte Ibee nur für Wenige.

Es soll damit keineswegs bestritten werden, daß die höchste Erziehung auf Befreiung von aller bloßen Autorität hinausläuft, daß die Wahrsheit um ihrer selbst willen und abgesehen von ihrem Urheber erkannt werden muß; aber vorerst bildet sich ein Charakter am besten an einem ansbern und sodann kann und soll auch für senen höchsten Endzweck der Geistesfreiheit die Personlichkeit doch so viel Autorität bleiben, daß man um ihretwillen sich gedrungen und verpslichtet sühlt, das von ihren Thaten und Lehren Ausgehende zu beherzigen, den Gründen desselben nachzugehen, in selbsteizener Prüfung sich ihnen anzuschließen oder davon zu trennen.

Der ausgesprochenen Nothwendigkeit eines einheitlichen Charakters ließe sich entgegenhalten, daß ja die Bibel, die sich als Volksbuch bewährt hat, von vielen Verfassern herrühre. — In dem Neuen Testamente unterordnen sich sämmtliche Verfasser Einer Persönlichkeit, machen sich zu Organen derfelben, die allein als Mittelpunkt

basteht. Das Alte Testament als Bolksgeschichte ist von so eigenthümlicher Fassung, wie später zu erörtern ist und die Berschiedenheit seiner Berschier bedingt minder seine volksthümliche als seine universell theologische Bedeutung.

Betrachten wir nun Hebel. Sein ganzer Charafter tritt in seinen Bolksschriften auf, manchmal indem er sich gestissentlich gibt, manchmal indem er sich gehen läßt. Dabei hat er sich eine eigenihämlich verhüllende Bürde als Hausfreund beigelegt. Als solcher tritt er ohne Schen mitten in die Erzählung hinein, ohne dadurch das Indevesse vom Gegenstande ab und auf sich zu ziehen, ohne zu dem bisweisen noch bästigen und damals noch undescheidenen Ich greisen zu müssen. Der Berfasser mar dadurch gewissermaßen eine ungshische Berson und doch zugleich sebendig handirend.

Bu dem Beften und Lehrreichsten in seinen Schriften gebort bas, daß sein Charafter babei ift.

Die ortliche und landsmannifde Bolfsichrift.

Un die Bedingung des einheitlichen Charafters in der Bolfsschrift, wie er sich in der Person des Berfassers ausprägt, schließt sich zunächst die Frage: In dieser persönliche Charafter von dem Dertlichen, in dem er wurzelt, zu trennen, muß dieses letztere nicht vielmehr mit ausgedrückt sein? Soll und muß demnach ein wirksamer Bolfssschriftsteller ein landsmännischer (provinzialer) sein?

Manche find in ber thatfachlichen Beantwortung biefer Frage fo weit gegangen, baß fie bie Schriften fur bas Bolf in ber Mundart verfaßten.

Es wurde bereits bemerkt, daß die Bibelübersegung, daß Schule und Rirche, und es kann

bier noch bingugefügt werben, bie Befege bes Staats und die Gerichtsverbandlungen, bie Mundart in bas Bereich ber niebern Alltäglichfeit gurudgebrangt baben. Gelbft auf bem Standvunfte, wo das Landsmännische in seiner vollen Berechtigung anerkannt wird, ift es baber minbeftens eine Berlegung bes geschichtlich Gewordenen, wenn man die Schriftsprache in die Mundart jurudichraubt. Die Sprache ift noch ber eingig gemeinsame ungertrennliche Boben bes beutichen Bolfes, die Sprachgesete find die einzig gemeinsamen Belete, unter beren Berrichaft wir fteben, in benfelben lauten erfteben und bilben nich unfere Bedanken und Empfindungen; losgeriffene ganberftriche wie ausgeftoffene Glaubensverwandte erkennen fich badurch mit bem gemeinfamen Baterlande unauflöslich verbunden. Die Sprache ift ber lette Bort ber Einheit. aller Rudficht für die Babrung ber Besonberbeiten muffen wir baber bie allgemeine Boltsfprache zu erhalten und auszubilden trachten.

hiezu ift die Bolfoschrift vor Allem berufen. Die Mundarten fonnen und werben nie ver-

schwinden, aber Eine Sprache muß Allen versständlich sein, wenn wir nicht erst die wahre Zersflüftung herbeisühren wollen.

Der mundartigen Saltung der Bolfsschrift steht aber auch bereits bas entgegen, bag ber Mann aus dem Bolfe, ber ans einem Buche Neues und Erquickendes bolen will, fich gerne in ber Sprache angerebet fiebt, bie nun einmal bie bes gebildeten Lebens ift. In feiner fleinen Bücherei gruppirt fich Alles um bas Buch ber Bolfer und Bolfsbuch: bie Bibel, er will von feber Schrift eine Erhebung, in Ernft und Scherg ein hinnusbeben aus feiner gewohnten Welt. Wie es ihn erfreut und wie er mit Recht verlangt, daß man nicht immer von Stall und Dunger, Vilua und Kartossela nút ibm rede. sondern anch von Staat und Regierung und allgemeinem Bifsen, so will er auch, daß man in der Sprache micht immer zu ihm herniebersteige und ben Bauernfittel anziebe. sondern daß man sich's in feinem Gewande an seinem Tische gefallen laffe. In den Darstellungen der Mundart kommt er fich vor wie ein Mensch, ber fich auf dem Theater topirt fieht, er lächelt, wenn's hoch tommt, halb verdroffen. Bei dem Lesen der Mundartschriften stuten die meisten Bauern und meinen, das war doch nicht der Mühe werth, daß man das druckt, sie wüßten nicht was die Herren dabei hätten u. s. w.

In der Boltsschule ließe sich wol zur Erläusterung mancher Anschauung, mancher Begriffsund Wortbildungen, fruchtreich auf die Mundart zurückgehen \*), in der Boltsschrift weniger.

Anders ift es bagegen mit der geistigen Inbividualität eines Bottsstammes oder Landes. hier lassen sich Anknüpfungen sinden, die das innerste herz des Lesers in Bewegung sepen, Anknüpfungen, die sich nicht sowol an geschicht-

<sup>\*)</sup> Dies wurde auch unmittelbar auf ben geschichtlichen Beg des Sprachunterrichts führen, den 3. Grimmber abstrakten Theorie gegenüber verlängt; sein Wort wurde sich dabei bewähren, daß man "die Sprache nicht lehren, sondern nur daran lernen kann." Man liebt es aber, weil das auch leichter ist, in Schulen und Kanzleien, das Bolk von oben herab durch abgezogene Gesetz zu regieren, statt daß man dem organisch, geschichtlichen Triebe des Bolksthumlichen nachginge.

liche Erinnerungen heften, als vielmehr an bas historische Bolksgemuth, bas, ohne Namen und Thatsachen in bestimmten Umriffen in sich zu hezgen, boch einen von den Bätern ererbten Schat von Empfindungen in sich schließt.

Die Geschichte als solche ist dem Bolke abbanden gekommen. Tretet hinaus und sehet zu, welche Ramen, Thaten und Ereignisse das Bolk noch kennt; aber ein Familienzug der Empsindung geht oft durch einen ganzen Stamm und an diesen kann sich der Bolksschriftsteller weuden.

Es ist eine wundersame Führung, daß, nachbem die ätlere Geschichte hinabgesunken und fast beziehungslos zur Gegenwart ist, doch die große Masse nicht erst ein Dasein von gestern hat, sonbern in sich eine tiefe Fülle geschichtlicher Entwicklung hegt.

Das werden zwar diesenigen, die gerne eine blanke Tafel für ihre abgezogen gefundenen Gesfehe hätten, nicht zugeben wollen; es ist aber boch so und gewiß nicht ohne höhere Nothwensbigkeit.

Das geschichtliche beutsche Bolfsgemuth bat

als außerlich erfeunbare Dentmale feiner langen Entwidelung nur noch bie Bilbungsgeschichte feiner Sprache und bas Bolfelieb aufguweisen. Manner mit bem Bergen für bas Bolt, wie bie Grimm, Uhland, hoffmann u. A. haben ihre befte Lebenstraft unansgesett barauf verwendet, jene Dentmale zu erhalten und zu erneuen. Wir. bringen burch fie jum unericopflicen Quellfprung bes beutschen Bolfsgeiftes por, manchen abgeriffenen Rlang in ber Gegenwart lernen wir baburch verfteben, erweitern und in tieferen Bufammenbang bringen; jene Eroberungen find nicht blos für ein wiffenschaftliches Raritätenkabinet gemacht worben, die alten golbhaltigen Rungen fonnen, in alter Prägung ober in erneuter, wieber ins leben umgesett werben, ohne baf ibre übersichtliche Busammenftellung in jenen wiffenschaftlichen Werken verloren ginge, benn es ift gemüngter Beift und fein außerlicher, verlierbarer. Stoff.

Es gibt aber auch noch viele flüchtige Bildungen des Bolksgeistes, die sich von der Wissenschaft nicht fassen lassen, die sich ihr nicht eher figen, als bis sie einen gewissen äußeren Absschluß gewonnen haben. Hier tritt nun ber örtsliche Bollsschriftsteller in die Vermittung zwischen Wissenschaft und Leben. Möglich, daß er dieses Mittleramt aus dem wissenschaftlichen Bewußtsein heraus antritt, nöthig aber ist solches nicht; vermag er es nur, das was in ihm sich als Bollsthumliches concret gestaltet hat, ganz und rein herauszustellen, so wird mit der Erführung seines nächsten unmittelbaren Zweckes dieser anch mittelbar in die Wissenschaft ausgehen.

hier ist wieder der Punkt, wo der scheindar vereinzelte Selbstzwed in das große Weltganze aufgenommen wird.

Es muß für ben vortiegenden 3wed genüsgen, dies hier angedeutet zu haben; wir haben hier weniger die wissenschaftliche, als die praktisse Bedeutung der Bolisschrift im Ange, und es war nur darum zu thun, auch hier auf den 3nsfammenhang hinzuweisen.

Die tief eingreifende Birkfamteit ift vor Allem dem landsmännischen Bolksschriftfteller gegeben. Hebel war ein solcher. Er hatte sich wenig bei der neuen Erforschung der alten Sprachdenkmäler betheiligt (wenngleich sein Wörterbuch bei den allemannischen Gedichten sein Verständwisch hierin bezeugt), er gab sich wesentlich der Denkund Sprachweise seiner Landsleute hin und brachte diese zu ihrem reinsten Ausdrucke. So bereicherte er mittelbar die Geschichte des volksethumlichen Geistes und soiner Sprache, er gelangte dabei unmittelbar zur vorgesesten Wirfsamkeit auf die Gegenwart.

hebel war nach Zeit, Geburt und Geschick ein vorherrschend landsmännischer Bollsschrifte, steller, wie er auch perfönlich nie aus Süddeutschland hinausgekommen ist, und nur einmal die Lust verspürte, es zu verlassen, aber dann gleich — nach Paris zu reisen.

Die in das geschmeidige Silber der Prosa gefaßten Aleinodien des Schaftsstleins sind weniger weit verbreitet, als die in das Gold der Berse gesaßten allemannischen Gedichte. Bas mit erhöhtem Bewußtsein aus dem Bolle tam, war allen Bildungskreisen zugänglich, wäh-

rend die Schopfungen für bas Bolf biefem aunachft anheimgestellt blieben. Dort sog bie unmittelbare Darftellung des Bolfsthumlichen auch ben Fernstehenden an, man fand in Form und Inhalt etwas Fremdes und suchte es als solches in fich aufzunehmen, mabrend in ben profaischen Befchichten theils Befanntes, theile neu Befchaffenes in der sprachlich allgemeinen Korm, aber in ibrem innerften Befen besondern Anschauungsweise eines bestimmten Boltsstammes vorgetragen wurde. Die allemannifchen Gebichte geben ein völlig in fich abgeschlossenes leben und fonnten fo leichter die allgemeinfte Aufnahme finden, bie Ralenbergeschichten bagegen ftugen fich auf Boraussetungen landemannischer Erfahrungen und Anschauungen, die nicht gang zur Darftellung tommen, und eröffnen von biefem Standpuntte Ausblide in die weite Belt.

Benn auch Manches, seiner Bollenbung nach Gehalt und Gestalt wegen, wie 3. B. "Ranitverstan" in fast alle Schulbucher überging, so blieb bie hauptwirtsamteit bes im Rheinländischen

Hausfreunde Borgetragenen, boch auf die oberen Apeinlande beschränft.

Es gibt in manchen Gegenben gewisse Landweine, die nie in die Fremde ausgeführt, von
Answärtigen auch nicht mit dem gehörigen Behagen genossen werden, den Einheimischen und
anwohnenden Nachbarn aber gar sehr munden. Sind nun die Hebel'schen Erzählungen ein solcher Landwein? — In manchen Beziehungen
wohl, aber durch den neuerdings erleichterten
Berkehr wird Naucher an der Quelle kosten
lernen und der gute Hebel'sche Markgräfter wird
auch eine größere Berbreitung gewinnen.

Db es überhaupt möglüh sein wird, ein allen Deutschen aus herz greisendes und auch als Kunstwerf abgeschlossenes Botsebuch zu schaffen, das ist eine Erörterung, die zu hebel's Zeisten nicht vorgelegt werden konnte, die aber auch heutigen Tages keinen Abschluß sinden mag. Wir können dadurch fast nur zur Erkenntniß der hinsbernisse gelangen, als da sind: Mangel eines allgemein vorhandenen geschichtlichen hintergrundes, auf dem sich eine solche Dichtung aufbauen

tieße — benn selbst von unserer nächsten Vergangenheit, den Befreiungskriegen, ist keine feste Eriunerung, ja nicht einmal das Bild einer nationalen Persönlichkeit im gesammten Bolke hasten geblieben — der Mangel eines sichtbaren Mittelpunktes, der Mangel eines volksthümlichen allegemeinen Rechtslebens, das verschiedene Mas und Gewicht, wodurch die einfachsten Borgänge jest einer Erläuterung bedürsen; die Jerkückelung der Interessen nach der diplomatischen Ländereintheilung, die Kirchentrennung n. s. w. u. s. w.

Mit der Erkenntniß der Negative hat man aber hiebei noch keinen Schritt zur positiven That gewonnen. Diese mag, hossen wir es, einem Glücklichen gelingen, ohne das Bewußtssein der Hindernisse, oder trop derselben.

Neben beziehungsweise allgemeinen Bolbsschriften muffen noch immer landsmännische (provinziale) zu tiefgreisender Wirksamkeit erstehen. Aus einem genauen Studium Hebel's können wir hiebei Bieles lernen.

## Debel's volksthumlicher Styl.

Sch fage: von einem genauen Studium, denn Sebel verdiente dies von Einzelnen wie in den Schulen. Wären feine kleinen Sachen lateinisch geschrieben, unfere Schulweisen würden viel Aufhebens von feiner Diction machen und ihn mit gelehrten Commentaren zieren.

Trogdem, daß ber Größmeifter der erneuten volleihumlichen Richtung, Jafob Grimm \*), in

In der Widmung zur bentichen Grammatik: "Unfere heutigen Dichter leben in einem Geräusch von Stoff
und Form, woraus sich Biele gar nicht flüchten können;
Benige nur sind ihrer heimlichkeit unberührt geblieben,
wie hebel." Ich beziehe dies wefentlich auch auf die Schriften in Prosa und nicht blos auf die allemannischen Gebichte; der Zusammenhang scheint mir solches zu ergeben. Unbegreislich scheint es mir, wie Gervinus in

ber Geschichte ber beutschen Sprache Hebel'n einen solchen Ehrenplag anwies, hat der Hebel'sche Styl in der neuern Behandlung der Literargesschichte nicht die nothwendige Würdigung gefunden; vielleicht aus der aristofratischen Rücksicht, weil keine umfassenden Werke von ihm vorhanden sind.

Hebel hat nicht nur die ursprüngliche, tiefs bezeichnende Ausdrucksweise seines Stammes und Landes wieder gegeben, er hat auch bewußte Sorgfalt auf Sauberkeit und Bestimmtheit verswendet. Die Achtung vor einem der edelsten Güter des Nationallebens, der Sprache, die Achtung vor dem öffentlichen Auftreten in der Schrift, in der man sich selber und seine Leser durch Sorgfalt in Achtung sest, so wie noch die Rücksicht auf das eigenartige Publikum leitete ihn hiebei. Er wußte es, wie im Bolke, so zu sagen an sedem Worte gedrückt wird, wie man

der so vortrefflichen Charakteristik hebel's aus einer nicht geschichtlich begründeten Ursache (daß hebel die Kalendergeschichten nicht aus innerm Antrieb verfaßt) diese so weit hinter die Gedichte stellen konnte.

es auslegt, bentet, bin und ber wendet und fich babei ftrenge bas im gegebenen Ausbrud Enthaltene zu erklaren sucht. Wie bier bie Drudfebler sprasam zu vermeiben sind, weil sie gewissermaßen ben Worten ibr Reftftebenbes nebmen, fie schwankend machen, so bag man fich nicht mehr auf bie Schrift verlaffen tann; gleiderweise muß auch im Gebrauch ber Worte alles Unbestimmte, Umbertaftenbe, Bielbeutige vermieben werben. Die Sache muß möglichft immer fo bezeichnet sein, daß fich kein anderes Wort bafür feten liefe. Daß aber babei feine Schablonen angewendet werden, sondern der Charatter ber freien Sandzeichnung entgegentrete, bringt schon bie selbständige und neue Auffassung bes Gewohnten mit fich.

Wenn man die kleinen Schriften Debel's oft und oft lieft, findet man das Wort- und Saggefüge scheinbar unbewußt hingeworfen, dabei aber gerade außerst zierlich und genau abgemessen \*).

<sup>\*)</sup> Dit welcher Bestimmtheit und Rettigkeit hebet gleich Anfangs arbeitete, last fich auch baraus erfeben,

Da Hebel immer nach Stimmung arbeitete, fo tritt in Sprache und Ton stets die Eigenthümslichkeit des Versassers hervor. Diese Sprache ist kein Gespinnst mit der Maschine, das in dieser oder sener Fabrik gesernigt sein könnte, es ist mit der Spindel gesponnen und seder Faden aus dem Munde genegt.

Der Ton und Gang ist bei Hebel ein ruhbger, behaglicher. Da rasselt nicht Ales athemlos dem Ziele zu, man hat sich nicht seiner selbst begeben; man reist im Gegentheil mit eigenem Gefährt, nach Laune wird hier und da angehalten, ein Schöppehen getrunken, oder einem am Wege Viegenden ausgeholsen und derselbe noch gar mitgenommen.

Mit Lächeln oder Ernft, oder auch mit beis bem vereint, wird hier und ba eine abschweis

daß er die Kalendergeschichten bei der Sammlung in das Schapfastlein ohne stylistisches Nachseilen und Ausputen aufnehmen konnte. Go weit ich as vergleichen konnte, hat er auch alle einzelnen Geschichten ausgensmen und es ergibt sich, daß Jegliches der unvergänglichen Dauer würdig ift.

fende Bemerkung aufgegriffen; dabei aber nicht länger verweilt, als man eben braucht, um von erhöhtem Sipe im Borüberfahren eine Frucht vom Baume am Wege zu pflücken.

Hebel stellt oft ben Einbruck, ben bas zu Erzählende auf ihn, ben Berfasser ober Erzähler, machte, alsbald voraus, wie sich bas ja auch häusig im Leben sindet, daß wir unsere Mittheilungen mit der Reslexion und nicht mit der Sache selber beginnen. Geschieht dies mit bewältigender Macht, so zieht es den Leser und Hörer alsbald in die Stimmung des Erzählers herein, und dieser, der drängenden Empsindung erledigt, läßt sich dann bequem nieder und erstattet ordnungsmäßig Bericht \*).

<sup>\*)</sup> Gar anmuthig sind oft die Wendungen, die hebel bei biefen Getegenheiten nimmt; so 3. B. bei der Geschichte "Der Barbierjunge von Segringen" fangt er an: "Man muß Gott nicht versuchen, aber. auch die Menschen nicht. Denn im vorigen Spatjahr" u. s. w. Die Geschichte: "Der herr Wunderlich" beginnt: "Richt nur wird die Einfalt von bem-Muthwillen irre geführt, oft auch von dem Zufall. Seltener erlöft sie der Zufall

Man fann es oft erfahren, wie man nur mit balber Aufmerksamfeit erzählt, wenn man einen allgemeinen Gebanken u. bergl. babei im hintergrunde ber Seele begt; barum ift es beffer, man fest diesen gleich ab. Dies ift auch an sich schicklicher, als bas vielfach vebantisch beraustommende: die Kabel lehrt, am Schluffe. Rubem veraift ber hörer mabrend ber Darlegung bes Sachbestandes bie anfänglich gegebene Empfindung, etwa wie eine Borrebe bei einem größeren Buche, fie biente nur dazu, eine gemeinsame Stimmung zu bereiten, in ber Sache felbst aber stand er für sich ba und er mag sich bann geneigt fühlen, nach selbstgebilbeter Anschauung bie Einleitung u. bergl. wieber ju lefen und mit feiner eigenen Betrachtung in Einflang zu bringen.

Es gibt viele einfach icone Bolfemelobien, beren Berlauf und Schluß nach Faffung ber

wieder aus den Fangstricken des Muthwillens. Bie erging es jenem Bauersmann" u. f. w. Diese Aussubrungen und Ginlentungen mit Denn und Wie sind eben so individuell als volksthumlich charafteristisch.

ersten Takte wie von selbst erfolgt; Achnliches findet man auch oft in dem Sasbaue Hebel's.

Dabei fällt in seiner Sprace nicht nur die Marheit und Durchschtigkeit, die Einfachbeit bei allen abspringenden burlesken Wendungen auf, wir treffen auch oft den körnigen Ton des Volksliedes und alten Volksbuches, eigenthümsliche, frappante und doch natürliche Beiwörter. So wenn er vom "zornigen Säbel", von "gesprächiger Antwort" spricht, wenn er den Busben, der einen Baum zu eigen besitzt, auf sein "Capital steigen und die Zinsen eintreiben" läst u. s. w.\*).

Auch formell wird ber Lefer gur Gelbfitha= tigfeit angeregt, ohne ihn zu zerftreuen.

<sup>\*)</sup> Daneben verschmaht hebel spaghafte oft ungrammatikalische Provinzialismen nicht, so wenn er 3. B. in ber Geschichte: "hulse in ber Roth" erzählt, wie "ber Birkelschmied mit seiner Frau ungegessen ins Bett gehen wollte" u. bgl. Schmeller führt hievon (Die Mundarten 2c. S. 369) ein Substantivum "ungazer", einer ber nicht gegessen hat, an.

Dies hervorzuheben ist in ber Gegenwart von besonderem Interesse \*).

<sup>\*)</sup> Einen eigenthümlicher Bergleich zu hebel bietet ber Bandsbecker Bote Claudius überhaupt und hier besonders in sprachlicher hinsicht. Claudius schreibt bald selbst, bald läßt er seinen Better und diesen dann in ganz populärer Beise auftreten. Diese Trennung mag zum Theil auch davon herrühren, daß in Claudius' Botenbereiche die Bolkssprache ganz getrennt ist von der Bilbungssprache, während in Oberbeutschland der Dialekt der Schriftsprache ganz nahe steht und in sie einfließt. Im Uedrigen liegt dies auch in der Personlichkeit von Claudius, der zugleich auch mehr kritisch bewußt, von literarischen Borerörterungen ausgeht, was ebenfalls provinziell charakteristisch ift.

Das Pitante und Intereffante in feinem Berhaltniß gur Bolksichrift. Der Standal und das Auffehenerregende.

Es gibt viele Richtungen bes heutigen Geschmads, beren fahriges Wesen eben damit noch nicht leicht einer begrifflichen Bestimmung Stand hält. Hiezu gehört auch die Richtung nach dem Pikanten und Interessanten. Suchen wir daher einige Merkmale dieser Richtung sestzuhalten um daraus ihr Berhältniß zur Dichtung für das Bolk zu ermitteln. Die Bolksliteratur theilt Lust und Licht und alle äußeren Bedingungen mit den Bestrebungen, die für die höheren Gebiete des Geistes sich regen.

Das fogenannte böhere Gesellschafteleben bewegt fich faft ausschließlich zwischen ben post-

tiven und negativen Polen, die da heißen: Amüfiren und Ennüpiren. Die Literatur des Intereffanten und Pikanten schlägt hier hinein.

Pikant ift das Unvergehrene, oder das durch einander Gehackte, das scharf Gebeizte; es soll nicht fättigen und nicht tranken, es soll nur den Gaumen reizen, die verlorene Genußfähigkeit anregen.

Welch einen eigenthümlich beliebten haut gout verleiht da eine recht wilde Subjektivität. Bringt nur Alles vor, wie es euch in den Sinn kommt, seid nicht so pedantisch, es an einem unvergängelichen Maßstabe zu prüfen und nur das Wirkliche und Wahrhafte zur Erscheinung kommen zu lassen, laßt euch nur ganz gehen, gewiß, ihr seid pikant.

Im Pikanten stellt sich bas Unvereinbarste neben einander. Man gibt sich nicht die Mühe, ober hat die Kraft nicht, es zu einem in sich geschlossenen Ganzen zu verarbeiten, das eben ist ja gerade pikant.

hat der Darfteller des Pifanten eine Tenbenz, so werden die von ihm Berfolgten ihn gewiß am meisten lesen; sie fühlen es dunkel, daß er sie nur amusiren und ihnen weiter nichts anhaben kann, weil der sittliche Boden fehlt, von dem aus sie allein getroffen werden können, weil ihnen nie der heilige Jorn entgegenstammt, der ihre vornehme Hohlheit in sich zusammenbrechen macht.

Wenn der Pikante alle die seltsamen und oft briskanten Bunderlichkeiten seiner Subsektivität ausgebreitet hat, so ist er im Stande und wirst zuletzt noch seine Leser, seine Gebilde und sich selber oben drein über den Hausen. Er hat keine Liebe, weder zu sich noch zu seinem Werke, die ihn aufrecht erhält; das wäre sa altväterisch und langweilig.

Run aber tritt fein Salbbruber ober fein eigener Doppelganger auf, ber mit verschränkten Armen, blaffen Antliges bort an eine Saule geslehnt fteht, es ift bas Intereffante.

Das Interessante ist ber gesellschaftfähige, modisch aufgestutte Ratenjammer. Wenn ein Gegenstand, ein Ereigniß, ein Mensch eine vorübergehende Erregung zu Wege bringt, ohne daburch das thatenlose Gleichgewicht zu stören, ohne eine tiefere Betheiligung zu erregen, sondern nur die lahme Maschinerie eine Weile in Gang bringt, so nennt man das interessant. Ein leidender Zug ist ersorderlich, er darf aber nicht so start sein, um zum wirklichen Mitleiden zu erregen. Aussgebrannte Wüstlingsnaturen vorsühren, mit dem scheindar nachlässig drapirten Schleier eines Gesheimnisses, das "enchantirt"; erstordene Empsindungsleichen noch einmal galvanistren, daß sie krampshaft auszuden, wie reizend und interessant ist das!

Bu bem Interessanten gehört nothwendig, baß man nie aus ber Zuschauerstellung herausstommt, benn Amüsemement, Genuß ist hier ber Hauptzweck. Man betrachtet sich bas Schauspiel und fühlt sich babei recht wohl in seiner eigenen Haut.

Der einzige Ehrenpreis ber pifanten Bewesqung ift wesentlich: Aufsehen erregen.

In der literarischen Form trifft das Pikante und Intereffante fast ganz zusammen, man ist bei jedem einzelnen Sate am Ziele, weil man keines hat, abbrechen kamn, wo man will; es geht nicht, je nach dem Erforderniß, in Schritt, Trab oder Galopp; wo eine Nebenliebschaft wohnt, macht die Sprache Männchen — man erregt auch im Einzelnen Aussehn. In der pikanten Schreibart macht jeder Saß, ja oft jedes einzelne Wort für sich einen besondern Auspruch. Die Sprache unterordnet sich nicht mehr dem einsheitlichen Gedanken des Ganzen, weil dieser nicht da ist.

Nie und nirgends ift mehr von "brillantem Styl" und "eleganter Schreibart" als etwas ganz Besonderm die Rede, als beim Interessanz ten und Pikanten, weil es sich dabei nicht um die hervorbringung eines Neuen handelt, sondern wesentlich nur um den virtuosen Bortrag.

Wie verhält sich nun alles bies zur Dichtung für das Bolk?

Es gibt keine besondere Aesthetik des Bolksthumlichen, die Zustände und Motive sind hier nur noch einfacher, ursprünglicher.

Das sauersuße Lächeln, bas Aufgeregtsein ohne bestimmtes Wollen und Wünschen burch bie

rent die Schopfungen für bas Bolf biefem aunachst anbeimgestellt blieben. Dort gog bie unmittelbare Darftellung bes Bolfsthumlichen auch ben Fernstehenden an, man fand in Form und Inhalt etwas Frembes und suchte es als solches in fich aufzunehmen, mabrend in ben prosaischen Geschichten theils Befanntes, theils neu Geschaffenes in der spracklich allgemeinen Korm, aber in ibrem innerften Befen befondern Anschauungs= weise eines bestimmten Boltsstammes vorgetragen wurde. Die allemannischen Gedichte geben ein völlig in fich abgeschlossenes leben und konnten fo leichter bie allgemeinste Aufnahme finden, bie Ralenbergeschichten bagegen ftugen sich auf Boraussenungen landsmännischer Erfahrungen und Anschauungen, bie micht gang zur Darftellung fommen, und eröffnen von biefem Stanbpunfte Ausblide in die weite Belt.

Benn auch Manches, feiner Bollenbung nach Gehalt und Gestalt wegen, wie 3. B. "Runitverstan" in fast alle Schulbucher überging, so blieb bie hauptwirtsamteit bes im Rheinlänbischen

hausfreunde Borgetragenen, boch auf die oberen Abeinlande beschränft.

Es gibt in manchen Gegenden gewisse Landweine, die nie in die Fremde ausgeführt, von Answärtigen auch nicht mit dem gehörigen Behagen genossen werden, den Einheimischen und anwohnenden Nachbarn aber gar sehr munden. Sind nun die Bebet'schen Erzählungen ein solcher Landwein? — In manchen Beziehungen wohl, aber durch den neuerdings erleichterten. Berkehr wird Mancher an der Quelle kosten lernen und der gute Hebet'sche Markgräfter wird auch eine größere Berbreitung gewinnen.

Db es überhaupt möglich sein wird, ein allen Deutschen ans herz greisendes und auch als Kunstwerf abgeschlossenes Volksbuch zu schaffen, das ist eine Erörterung, die zu hebel's Zeisten nicht vorgelegt werden konnte, die aber auch heutigen Tages keinen Abschluß sinden mag. Wir können dadurch fast nur zur Erkenntniß der hinsbernisse gelangen, als da sind: Mangel eines allgemein vorhandenen geschichtlichen hintergrundes, auf dem sich eine solche Dichtung aufbauen

kieße — benn selbst von unserer nächsten Vergangenheit, den Befreiungskriegen, ist keine seste Erinnerung, ja nicht einmal das Bild einer nationalen Persönlichkeit im gesammten Volke hasten geblieben — der Mangel eines sichtbaren Mittelspunktes, der Mangel eines volksthämlichen allgemeinen Rechtslebens, das verschiedene Maß und Gewicht, wodurch die einfachsten Vorgänge jest einer Erläuterung bedürsen; die Jerstüdeslung der Interessen nach der diplomatischen Ländereintheilung, die Kirchentrennung u. s. w. u. s. w.

Mit. der Erkenntniß der Negative hat man aber hiebei noch keinen Schritt zur positiven That gewonnen. Diese mag, hoffen wir es, einem Glücklichen gelingen, ohne das Bewußtsein der hindernisse, oder tros derselben.

Neben beziehungsweise allgemeinen Boltsschriften muffen noch immer landsmännische (provinziale) zu tiefgreisender Wirksamkeit erstehen. Aus einem genauen Studium Hebel's können wir hiebei Bieles lernen.

## Debel's vollethumlicher Styl.

Sch fage: von einem genauen Studium, denn Sebel verdiente dies von Einzelnen wie in den Schulen. Wären feine kleinen Sachen lateinisch geschrieben, unfere Schulweisen würden viel Aufhebens von feiner Diction machen und ihn mit gelehrten Commentaren zieren.

Trogdem, daß ber Größmeifter der erneuten vollethumlichen Richtung, Jatob Grimm \*), in

<sup>&</sup>quot;) In ber Widmung zur bereiften Grammatit: "Unfere heutigen Dichter leben in einem Geräusch von Stoff und Form, woraus sich Viele gar nicht flüchten können; Benige nur sind ihrer heimlichkeit unberührt geblieben, wie hebel." Ich beziehe dies wesenklich auch auf die Schriften in Prosa und nicht blos auf die allemannischen Gebichte; der Ausammenhang scheint mir solches zu ergeben. Unbegreislich scheint es mir, wie Gervinus in

ber Geschichte ber beutschen Sprache Hebel'n einen solchen Ehrenplat anwies, hat der Hebel'sche Styl in der neuern Behandlung der Literargesschichte nicht die nothwendige Würdigung gefunden; vielleicht aus der aristokratischen Rücksicht, weil keine umfassenden Werke von ihm vorhanden sind.

Hebel hat nicht nur die ursprüngliche, tiefbezeichnende Ausbrucksweise seines Stammes und
Landes wieder gegeben, er hat auch bewußte
Sorgsalt auf Sauberkeit und Bestimmtheit verwendet. Die Achtung vor einem der edelsten
Güter des Nationallebens, der Sprache, die Achtung vor dem öffentlichen Auftreten in der
Schrift, in der man sich selber und seine Leser
durch Sorgsalt in Achtung sest, so wie noch die Rücksicht auf das eigenartige Publitum leitete
ihn hiebei. Er wußte es, wie im Bolke, so zu
sagen an sedem Worte gedrückt wird, wie man

ber so vortrefflichen Charakteriftik Debel's aus einer nicht geschichtlich begründeten Ursache (daß Bebel die Kalendergeschichten nicht aus innerm Antried verfaßt) Diefe so weit hinter die Gedichte stellen konnte.

es auslegt, bentet, bin und ber wendet und fich babei firenge bas im aegebenen Ausbrud Entbaltene zu erklaren sucht. Wie bier bie Drudfebler forgfam zu vermeiben find, weil fie gewissermaken den Worten ibr Reftitebendes nebmen, fie schwankend machen, so bag man fic nicht mehr auf bie Schrift verlaffen fann; gleiderweise muß auch im Gebrauch ber Worte alles Unbestimmte, Umbertaftenbe, Bielbeutige vermieben werben. Die Sache muß möglichft immer fo bezeichnet sein, daß fich kein anderes Wort bafür feten liefe. Daß aber babei teine Schablonen angewendet werben, sonbern ber Charafter ber freien Sandzeichnung entgegentrete, bringt icon bie felbständige und neue Auffaffung bes Gewohnten mit fich.

Wenn man die kleinen Schriften Debel's oft und oft lieft, findet man das Wort = und Saggefüge scheinbar unbewußt hingeworfen, dabei aber gerade äußerst zierlich und genau abgemessen \*).

<sup>\*)</sup> Dit welcher Beftimmtheit und Rettigkeit bebei gleich Anfangs arbeitete, lagt fich auch baraus erfeben,

Da Hebel immer nach Stimmung arbeitete, fo tritt in Sprache und Zon stets die Eigenthümslichkeit des Bersaffers hervor. Diese Sprache ist kein Gespinnst mit der Maschine, das in dieser oder jener Fabrik gesertigt sein könnte, es ist mit der Spindel gesponnen und seder Faden aus dem Runde genegt.

Der Ton und Gang ift bei Hebel ein ruhbger, behaglicher. Da raffelt nicht Altes athemlos dem Ziele zu, man hat sich nicht seiner sethst begeben; man reist im Gegentheil mit eigenem Gefährt, nach Laune wird hier und da angehatten, ein Schöppchen gekunken, oder einem am Wege Liegenden aufgeholsen und berfelbe noch gar mitgewommen.

Mit lächeln ober Ernft, oder auch mit beibem vereint, wird hier und ba eine abschwei-

daß er die Kalendergeschichten bei der Sammlung in das Schapkaftlein ohne stylistisches Nachfeilen und Ausputen aufnehmen konnte. So weit ich as vergleichen konnte, hat er auch alle einzelnen Geschichten aufgenommen und es ergibt fich, daß Fegliches der unvergänglichen Dauer wurdig ift.

fende Bemerkung aufgegriffen; babei aber nicht länger verweilt, als man eben braucht, um von erhöhtem Sige im Borüberfahren eine Frucht vom Baume am Wege zu pflüden.

Hebel stellt oft ben Eindruck, den das zu Erzählende auf ihn, den Verfasser oder Erzähler, machte, alsbald voraus, wie sich das ja auch häusig im Leben sindet, daß wir unsere Mittheilungen mit der Resterion und nicht mit der Sache selber beginnen. Geschieht dies mit bewältigender Nacht, so zieht es den Leser und Hörer alsbald in die Stimmung des Erzählers herein, und dieser, der drängenden Empsindung erledigt, läßt sich dann bequem nieder und erstattet ordnungsmäßig Bericht \*).

<sup>\*)</sup> Gar anmuthig sind oft die Wendungen, die Hebel bei diesen Selegenheiten nimmt; so 3. B. bei der Geschichte "Der Barbierjunge von Segringen" fangt er an: "Man muß Gott nicht versuchen, aber. auch die Menschen nicht. Denn im vorigen Spätjahr" u. s. w. Die Geschichte: "Der herr Bunderlich" beginnt: "Richt nur wird die Einfalt von dem Muthwillen irre geführt, oft auch von dem Jufall. Seltener erlöft sie der Zufall

Man fann es oft erfahren, wie man nur mit balber Aufmerksamkeit erzählt, wenn man einen allgemeinen Gebanken u. bergl. babei im hintergrunde ber Seele hegt; barum ift es beffer, man fest biefen gleich ab. Dies ift auch an sich schicklicher, als das vielfach pedantisch berauskommende: bie Fabel lehrt, am Schluffe. Budem vergift ber hörer mabrend ber Darlegung bes Sachbestandes bie anfänglich gegebene Empfindung, etwa wie eine Borrede bei einem größeren Buche, sie biente nur bazu, eine gemeinsame Stimmung zu bereiten, in ber Sache felbst aber stand er für sich ba und er mag fich bann geneigt fühlen, nach selbstgebilbeter Anschauung die Einleitung u. bergl. wieber ju lefen und mit feiner eigenen Betrachtung in Einflang zu bringen.

Es gibt viele einfach ichone Bolfemelobien, beren Berlauf und Schluß nach Faffung ber

wieder aus den Fangstricken des Muthwillens. Bie erging es jenem Bauersmann" u. f. w. Diefe Ausführungen und Einlenkungen mit Denn und Wie find eben so individuell als volksthumlich charakteristisch.

ersten Takte wie von felbst erfolgt; Aehnsliches findet man auch oft in dem Sathaue Bebel's.

Dabei fällt in seiner Sprache nicht nur die Klarheit und Durchsichtigkeit, die Einfachheit bei allen abspringenden burlesken Wendungen auf, wir treffen auch oft den körnigen Ton des Volksliedes und alten Volksbuches, eigenthümliche, frappante und doch natürliche Beiwörter. So wenn er vom "zornigen Säbel", von "gesprächiger Antwort" spricht, wenn er den Busben, der einen Baum zu eigen besitzt, auf sein "Capital steigen und die Zinsen eintreiben" läst u. s. w.\*).

Auch formell wird ber Leser zur Selbsthä= tigfeit angeregt, ohne ihn zu zerftreuen.

<sup>\*)</sup> Daneben verschmatt Debel fpaghafte oft ungrammatikalische Provinzialismen nicht, so wenn er z. B. in ber Geschichte: "hulfe in ber Roth" erzählt, wie "ber Birkelschmieb mit seiner Frau ungegeffen ins Bett gehen wollte" u. bgl. Schmeller führt hievon (Die Mundarten 2c. S. 369) ein Substantivum "ungazer", einer ber nicht gegeffen hat, an.

Dies hervorzuheben ist in ber Gegenwart von besonderem Interesse \*).

<sup>\*)</sup> Einen eigenthümlicher Bergleich zu hebel bietet ber Bandsbeder Bote Claudius überhaupt und hier besonders in sprachlicher hinsicht. Claudius schreibt bald selbst, bald läßt er seinen Better und biesen dann in ganz populärer Beise auftreten. Diese Trennung mag zum Theil auch davon herrühren, daß in Claudius' Botenbereiche die Bolkssprache ganz getrennt ist von der Bildungssprache, während in Oberbeutschland der Dialekt der Schriftsprache ganz nahe keht und in sie einfließt. Im Uebrigen liegt dies auch in der Personlichkeit von Claudius, der zugleich auch mehr kritisch bewußt, von literarischen Borerörterungen ausgeht, was ebenfalls provinziell charakteristisch ift.

Das Pitante und Intereffante in feinem Berhaltniß gur Boltsichrift. Der Stanbal und bas Auffehenerregenbe.

Es gibt viele Richtungen des heutigen Gesichmack, deren fahriges Wesen eben damit noch nicht leicht einer begrifflichen Bestimmung Stand hält. Diezu gehört auch die Richtung nach dem Pikanten und Interessanten. Suchen wir daher einige Merkmale dieser Richtung sestzuhalten um daraus ihr Verhältniß zur Dichtung für das Volkzu und alle äußeren Bedingungen mit den Bestrebungen, die für die höheren Gebiete des Geistes sich regen.

Das fogenannte bobere Gesellschaftsleben bewegt fich faft ausschließlich zwischen ben post-

tiven und negativen Polen, die da heißen: Amüfiren und Ennüviren. Die Literatur des Intereffanten und Pikanten schlägt hier hinein.

Pikant ift das Unvergehrene, oder das durch einander Gehackte, das scharf Gebeizte; es soll nicht fättigen und nicht tranken, es soll nur den Gaumen reizen, die verlorene Genußfähigkeit anregen.

Welch einen eigenthümlich beliebten haut gout verleiht da eine recht wilde Subjektivität. Bringt nur Alles vor, wie es euch in den Sinn kommt, seid nicht so pedantisch, es an einem unvergäng-lichen Maßstade zu prüfen und nur das Wirkliche und Wahrhafte zur Erscheinung kommen zu lassen, laßt euch nur ganz gehen, gewiß, ihr seid pikant.

Im Pikanten stellt sich bas Unvereinbarste neben einander. Man gibt sich nicht die Rühe, oder hat die Kraft nicht, es zu einem in sich geschlossenen Ganzen zu verarbeiten, bas eben ist ja gerade pikant.

hat der Darsteller des Pikanten eine Tensbenz, so werden die von ihm Berfolgten ihn ge-

wiß am meisten lesen; sie fühlen es dunkel, daß er sie nur amüsiren und ihnen weiter nichts anshaben kann, weil der sittliche Boden fehlt, von dem aus sie allein getroffen werden können, weil ihnen nie der heilige Zorn entgegenstammt, der ihre vornehme Hohlheit in sich zusammenbrechen macht.

Wenn der Pikante alle die seltsamen und oft briskanten Wunderlichkeiten seiner Subjektivität ausgebreitet hat, so ist er im Stande und wirst zuletzt noch seine Leser, seine Gebilde und sich selber oben drein über den Hausen. Er hat keine Liebe, weder zu sich noch zu seinem Werke, die ihn aufrecht erhält; das wäre sa altväterisch und langweilig.

Run aber tritt fein Salbbruder oder fein eigener Doppelganger auf, der mit verschränkten Armen, blaffen Antliges dort an eine Saule geslehnt fteht, es ift bas Intereffante.

Das Interessante ift ber gesellschaftfähige, mobisch aufgestutte Kapenjammer. Wenn ein Gegenstand, ein Ereigniß, ein Mensch eine vorübergehende Erregung zu Wege bringt, ohne baburch das thatenlose Gleichgewicht zu stören, ohne eine tiefere Betheiligung zu erregen, sondern nur die lahme Maschinerie eine Weile in Gang bringt, so nennt man das interessant. Ein leidender Zug ist ersorderlich, er darf aber nicht so start sein, um zum wirklichen Mitseiden zu erregen. Aussgebrannte Wüstlingsnaturen vorsühren, mit dem scheindar nachlässig drapirten Schleier eines Gesheimnisses, das "enchantirt"; erstorbene Empsinsdungsleichen noch einmal galvanistren, daß sie krampshaft auszucken, wie reizend und interessant ist das!

Bu bem Interessanten gehört nothwendig, bag man nie aus ber Zuschauerstellung herausstommt, denn Amüsemement, Genuß ist hier ber Hauptzweck. Man betrachtet sich bas Schauspiel und fühlt sich dabei recht wohl in seiner eigenen Haut.

Der einzige Ehrenpreis der pifanten Bewes gung ift wesentlich: Aufsehen erregen.

In der literarischen Form trifft das Pikante und Intereffante fast ganz zusammen, man ift bei jedem einzelnen Sape am Ziele, weil man keines hat, abbrechen kann, wo man will; es geht nicht, se nach dem Erforderniß, in Schritt, Trab ober Galopp; wo eine Nebenliebschaft wohnt, macht die Sprache Männchen — man erregt auch im Einzelnen Anssehn. In der pikanten Schreibart macht seder Saß, sa oft sedes einzelne Wort für sich einen besondern Anspruch. Die Sprache unterordnet sich nicht mehr dem einheitlichen Gedanken des Ganzen, weil dieser nicht da ist.

Nie und nirgends ift mehr von "brillantem Styl" und "eleganter Schreibart" als etwas ganz Besonderm die Rede, als beim Interessanten und Pikanten, weil es sich dabei nicht um die hervorbringung eines Neuen handelt, sondern wesentlich nur um den virtuosen Bortrag.

Wie verhält sich nun alles bies zur Dichtung für bas Boll?

Es gibt keine besondere Aesthetit bes Bolksthumlichen, die Zustände und Motive sind hier nur noch einfacher, ursprünglicher.

Das sauersuße Lächeln, bas Aufgeregtsein ohne bestimmtes Wollen und Wunschen burch bie

Bermittlung des Pikanten kann und darf hier nicht Raum greifen. Hier herrscht noch das einfache Lachen und das einfache Weinen.

Das Pikante muß schnell verschlungen wers den, der Leser und Zuschauer darf gar nicht zur Besinnung kommen, der Dämon des Ennüpirens jagt mit geschwungener Geißel — im Bolke darf man noch einer gewissen behaglichen Rube gewiß sein.

Die raschtaktigen Gallopaden sind auch schon auf dem Lande heimisch geworden, aber man bewegt sich doch noch vorzugsweise gerne nach den sansten, behaglichen Schwingungen des Ländlers.

Auf dem Lande klettert man nicht die durre Turnstange hinan und läßt sich wieder herab, Alles blos der Uedung zu lieb; man steigt einen lebendigen Baum hinan, um eine Frucht zu pflücken, ein Nest auszuheben — die Kunst und die Uedung des Kletterns ergibt sich schon von selbst.

Das Geiftreichisiren ift hier nicht am Plate. Wie man im Bolke nicht leicht spaziren geht, um sich eine Bewegung zu machen, ziellos, so ist auch die geistige Bewegung nicht bloßes Spazirengehen; man will wohin kommen, oder sich
nach dem Seinigen umschauen, wie es mit der
Saat oder mit der Ernte aussieht und wo man
am Werktage zugreisen muß.

Rann bas Pifante nur rasch, so fann es auch meist nur Einmal genossen werden. Die Bolksschrift aber muß ihrem innersten Wesen nach oft und oft gelesen werden können.

Im Bolfe wird eine ruhige, logisch gehaltene Darlegung noch nicht so leicht von einem feingespisten Bommot ausgestochen; man will sich noch überzeugen lassen und sindet das noch nicht langweilig oder uninteressant.

Die ganze abgezehrte Interessantheit hat Gottlob im Bolfe noch keinen Raum. Das Lasster ist noch ganz, tiefgewaltig, noch nicht rassisnirt, parfümirt und anziehend. Gestank bleibt Gestank. Und vor Allem: im Bolke ist nicht wie in der Welt der Interessantheit das Bewußtsein der Pslicht abhanden gekommen; das Leben ist noch nicht blos Genuß, sondern auch eine Pslicht,

das Nachdenken ift eine Pflicht, die zur That führen soll.

Tugend und Rechtschaffenheit find hier noch feine langweiligen altväterischen Worte und Sachen, und sollen es, will's Gott, nie werben.

Die Geilheit der bloßen Genußsucht, auch in geistigen Dingen, die keinerlei Anstrengung, keinerlei emsiges Thun mehr will, die dilettantische Topfguderei kann und soll nicht ins Bolk dringen.

Auch ist das nicht so leicht zu fürchten, da man hier noch weiß, daß wer ernten will auch pflügen und säen muß. In und aus der Arbeit muß ber Genuß kommen.

Es versteht sich babei von felbst, bag auch ber Bolksschrift die rechte Bürze nicht abgehen barf, nur ist Gewürz keine Speise. Die Bolksschrift muß mehr wollen als anregen und reizen, ihre Aufnahme muß ein Thun sein und zum Thun binführen.

Im Zusammenhange mit dem Streben nach Pifantem fteht auch die Freude am Standal und die Sucht nach Aufsehen Erregendem. Wol noch keine Zeit kannte einen so raschen Berbrauch öffentlicher Charaktere wie die unsrige. Die Furcht vor Abgenuntheit erregt daher leicht zu Ausschreitungen aller Art, die vor einem jähen und spurlosen Bersinken in dem Strome des Tageslebens wahren sollen. Dagegen sinden sich andererseits gediegene Charaktere, die sich verstimmt und trauernd in ihr Inneres oder auf kleine Kreise zurückgezogen haben. Es ist aber nicht immer blos selbstsüchtiger Ehrgeiz, sondern gewiß eben so oft warme Theilnahme an dem Gemeinwohl, wenn minder Empsindliche nichts schen um die Augen der Welt auf ihre Betrachtungen zu lenken, und müssen sie auch selber nach kurzer Beachtung zum Opfer dasür fallen.

Der hang nach Aufsehen Erregendem in Thaten, Worten und Schriften ist allgemein und ein Zeichen von der sieberischen Kranthaftigkeit einer Epoche, die sich erfolglos abkämpft und sich mindestens au keden Fanfaren erlustigen will.

Man betrachte bie Theilnahme, bie bie Berhandlungen öffentlicher Berfammlungen finden; bie emfigsten und anhaltendsten Arbeiten geben oft spurlos vorüber, bricht aber einmal ein Krakehl los, da spannt sich überall die Ausmerksamkeit.

Man kann biesen Zustand der Gemüther nicht schlechtweg als einen verwerklichen betrachten; in der Natur wie im Menschenleben zieht das Ungewohnte die Blide Vieler auf sich, die genanere Betrachtung des Gewohnten, still sich Entfaltenden, erheischt einen tieseren Sinn. Dazu kommt, daß wer sich unbefangen, ohne Amt und Eigennut an den Zuständen der Gegenwart betheiligt, sast durchweg in dem tiessen Widersspruche mit denselben steht; sede Kundgebung hies von wird daher freudig aufgegriffen.

Wie wir es aber als eine Aufgabe der Schrift aus dem Bolke erkannt haben, die stille Entfaltung des Lebens in unscheinbaren Stellungen darzulegen, so muß auch die Schrift für das Bolk in den Wirksamkeiten für das Allgemeine jenes emsige Thun hervorheben und würdigen lehren, das keinerlei Aufsehen Erregendes hat, dennoch aber die Gesundheit und Fülle des Lebens in sich schließt.

Wenn am Baue ber neuen Zeit einst ber blüthenreiche Kranz ben Giebel ziert, wenn einst ber Bauspruch verhallt ist, bann gilt es erst bas leere Gebälf auszufüllen und zu schmüden und eine wohnliche Stätte fort und fort zu erhalten und zu verbessern; ba ist viel bescheibene, selten bemerkte Arbeit vonnöthen. Wir müssen einstweilen barauf hinwirken, die Geschicktheit zu solchem zu erhalten und zu bilden und die Würzbigung besselben nicht vergessen zu lassen.

Der humor in der Bolksichrift, die pure Luftigkeit, die Poefie der Dummheit, der Spag und Schwank.

Won jeher bildet der humor einen Grundzug in der deutschen Volksschrift. Nur die abgestansdene Pietisterei oder die vertrocknete Verstandesspedanterie könnte ihn verdannen und verdammen wollen. Die Romantiker haben dem humoristischen Element wieder zu seinen Ehren verholsen, aber sie gingen auch hierin wie deim Mährchen zu weit. Der humor wie das Mährchen ist nicht blos inhaltsloses Spiel; wie das Mährchen von der Einkleidung religiöser Gedanken und Naturanschauungen ausging, so hat der humor das sangspunkte und wie das Mährchen schweist er

bald mit Absicht, bald ohne dieselbe davon ab und ergeht sich ungezügelt in allerlei Wunderlichbeit. Der humor und das Mährchen sind ursprünglich in einander verschlungen, denn die phantastische Welt dat sich von selbst als schrankenloses Gebiet zum Ausban der Gegensätze dar.

In der Gegenwart sind wir Dentsche an wahrhaftem Humor armer als irgend eine Zeit und Nation.

Gewiß, der humor steht nur dem Freien zu, dem, der sich entweder getragen sühlt von den Zuständen der Gegenwart, oder der sich individuell über sie hinausgeschwungen hat. Nicht umsonst sind wir daher so arm an heiteren und erheiternden Schriften.

Der gefunde Humor ist eine Bluthe der Freis heit, da weicht die Empfindlichkeit im Innern und die Rücksichtnehmerei nach außen. Nur der Freie, sei es ein Individuum, eine Genossenschaft, ein Staat, kann sich felber zum Besten haben und zum Besten geben.

Wie können viele Zustände nicht mit Lächeln behandein, weil sie nech unter Bann und Druff naturwidriger Gefete liegen; die tragische Rehrfeite brangt fich une schnell auf, und wir muffen fürchten, Dinge und Versonen lächerlich barzustellen, für bie wir erk um Anexfennung vor bem Gefete zu fampfen haben; wir muffen beshalb immer die ftarfen und preiswurdigen Seiten bervorkehren. Mit dem Berlufte der Freiheit weicht auch die harmlose Freude, und wer mag in der freien Jagb nur ewig Safen ichiegen, wenn er nicht auch bas Hochwild, bas ihm begegnet, aufs Rorn nehmen barf? Welch reichlichen Stoff für ben humor boten 3. B. die Napoleonischen Zeis ten und bie unmittelbar barauf folgenden, ba ganze ganberftriche bin und ber geschoben und transchirt wurden, bald mit ihrer Liebe warten mußten, balb aus Enthusiasmus für ben angestammten Kurften, beute biefem, morgen jenem jubeln follten. Belde possirliche Benbungen ergaben sich da. Aber die tragische Seite liegt qu nabe und noch bat ber freie humor keinen Spielraum, weil noch nicht allseitig anerkannt ift und geseglich feststeht, daß fich bie Bergen ber Bölfer nicht nach ber politischen Transchirfunft

richten, daß die Bölker etwas mehr sind, als hölzerne Figuren auf dem Schachbrett der Diplomatie u. s. w. u. s. w.

Der humor heftet sich daher für jest in der Regel an kleine Lebenszustände, wenn er nicht im Unmuthe ganz in sich verfäuert.

Der beutsche Volksbumor verknüpft sich weber wie ber französische mit bem Schlüpfrigen, graziös Zweideutigen, noch wie der englische mit dem Gemeinen, Carifirten. Der deutsche Bolkshumor ist derb aber luftig.

Der humor ist ein nothwendiges Element ber Bolfsschrift, aus geschichtlichen wie aus rein psychologischen Grunden.

Es wird wol schon Manchem vorgefommen sein, der darauf ausging, ein getreues Wort mit dem Bolfe zu reden, oder harmlos froh mit ihm zu sein, daß man erst recht vertraut mit einander wurde, wenn man recht herzhaft mit einander gelacht hat. Das schüttelt die Seelen, lockert sie auf und bewegt sie, während sie sonst lange in steiser Ungelenkheit und Abgeschiedenheit versharrten.

Ein gemeinsames Lachen vereinigt die Herzen mehr und schneller, als die gemeinsame Empfindung eines Schmerzes; weil beim Schmerze noch seber seine besondere Unschauung und Lebenserfahrung im Hintergrunde hat, während beim Lachen nach Ursprung und Ergebniß dieselbe Regung im Gemüshe hervorgebracht wird.

Das leben im Freien und die angeftrengte Leibestbätigfeit bringt es babin, daß man im Bolle, weim man nicht frank ift, gefund ift, und nicht wie in ben sogenannten boberen Stanben so oft franklich, weder gesund noch frank, ins Unbestimmte binein verftimmt. Der eigenflich Befunde ift leicht zu Befferkeit aufarteat und darum lacht man im Volle noch fo leicht und oft. Berficht es wur bei einer svedben Auseinanderfebung, einem Miffverflandniffe, bie Sache vorerft ins Beitere binüberzusvielen und ihr findet alebald willfährige offene Gemather. Der Stold, ber um fo hartnadiger ift, je beftbrantter die Weltanschauung und die Lebensfiellung, ift durch die Gemeinsamfeit des Lachens verschwunden.

:

Eine gludliche Begabung, getragen von beiterm Beltfinn, ließ Sebel bas Berg bes Bolles mit froblichen Geschichten erfreuen. Beil er ein barmlofer Meusch war, barum war er zu Spaß und Schelmenfreichen aufgelegt. Sein humor ift nicht jener fauerliche, aus Trübfinn und Beltverachtung bervorgegangene, es ist jenes sanfte und weise lächeln beffen, ber die Welt übermunden bat ober von vorn herein in Krieden mit ihr lebt, indem sein Auge vorherrschend von den lichten Seiten bes lebens angezogen ift. Das harmlofe, Friedfertige Bebel's geht auch auf ben Lesex über. Wie in bem ibyllischen Sinn für bas Rleine, so bat er auch ben humor mit seinem. auch von ihm bochverehrten Zeitgenoffen Jean Paul gemeint; nur daß Sebel babei immer auf bem feften Lebensboben fieht und auch feine Beftalten nägelbeschlagene Schubsohlen haben.

Schon beim Beginn der Erzählung merkt man oft bei Hebel das lächeln, mit dem er anhebt. Der Haussweund war darum doppelt willsommen, weil er mit dem Bolke zu lachen verstand.

Es wird das ganze Jahr so viel losgedonnert auf bas Bolf, in Brebigten und Berorbnungen, baf es mit Recht von bem, ber fich ibm anschließt, erwarten fann, bag er ein beiterer Geselle sei und nicht wiederum blos zu schelten und zu corrigiren habe. Die beiden Ertreme bes Radifalismus, die pietistische Betbrüderei wie die atheistische Verzweiflung, möchten gerne bas zwedlose lachen verbannen, weil es ja auch bas Elend ber Welt vergeffen macht, in Sad und Afche foll man burch biefes Jammerthal wandeln, bis jene zu ihrem Jenfeits nach bem Tobe und biefe zu ihrem Jenfeits nach ber gegenwärtigen Geschichte gelangt ift; aber bie Welt läßt fich's nun einmal nicht nehmen, ben Augenblick zu faffen und ibn mit Beiterfeit auszufullen fo gut es geht. Und bas von Gottes und Rechtswegen.

Wir können hiebei auch wieberum auf bie mundliche Rede zurudsehen. Die eindringlichste Bolksrebe ist die, in welcher bisweilen ein Big ausschlägt. Das aufmerksame Zuhören ist kein leichtes Geschäft, es ist oft muhseliger und ermusbender als die schwerste Handearbeit; wenn nun

vie Leute, die, wie man sagt, beim Zuhören Maul und Augen aufsperren, plötzlich in eine freudige Erschütterung gebracht werden, so verschwindet jene Beklemmung des angehaltenen Uthems und frisch gekräftigt erhobt man sich aus der Erschütterung des Lachens zu neuer hingebung.

Eine Rlinde beim humor ift die Selbitvreisgebung. So gang und gar auch bie Berfonlichfeit aufgeben foll und fann in die Schrift, muß fie fic namentlich beim humor eine gewiffe unangreifbare Burbe bewahren. Begen Niemanben ift bie Welt und bie Gesellschaft undankbarer, als gegen ben, ber fortgesest fich felber jum Beften gibt, um baburch jum gachen ju reigen. Sat er sich abgesvielt, läßt man ibn, wie ein verbrauchtes Spielzeug zur Seite, und will er fich bann gar einmal ernst gebaren, lacht man ihm ins Geficht. Diefem Undanke liegt ein natürliches Gefet zu Grunde. Das ergötliche Sviel fann nicht alleiniger Awed eines Daseins werben; eine ganze Berfonlichfeit ibm opfern, beißt diese von vorn herein erniedrigen. Bie ber Spott fich auf die Gutherzigkeit, fo muß
auch ber Humor fich auf ben Lebensternst aufbauen.

Hebel verstand es, trogdem bag er oft ale Schalt auftritt, sich boch personlich in seiner Warbe zu erhalten, sodaß ihm die Eindringlichkeit bei ernsten Gelegenheiten nicht abgeht.

Ju ben reichsten Ergöglichkeiten des Bolkshumors gehört auch das sinnwolle Rathselspiel, oft vereint mit muthigen Delbenthaten, oft allein auf sich gestellt. Bon den Räthseln, die Simson aufgab, von denen, die Dedipus lösen mußte, durch alle vollsthianlichen Epen und Geschichten, ist dieses Element se nach Zeit und Ort nen aufgegriffen, Berschlagenheit und List, oder weisen Tiessinn daran zu offenbaren.

Durch eine besondere Anturbegabung und Reigung war Hebel dazu geeignet, hier solches zu schaffen, was ganz in den Mund des Bolkes überging. Ich meine hier nicht zunächst die gewiß vortresstichen Nathsel, sondern diesenigen, die mit Geschichten verbunden, wie "Einträgelicher Rathselhandel", "Drei Worte".

Bein humor zeigt sich auch die Schwierigbeit und Mangelhastigkeit der Schrift, es gibt viele köstliche Geschichten, die nicht blos ihres Inhaltes wegen, sondern rein weil ihre Wirkung vornehmisch im lebendigen Cone liegt, nicht aufgezeichnet werden können, oder wenigstens alsdann platt erstheinen; hier kann sich nur das Drama die Wirkung aueignen und in manchen österreichischen Volkstüden ist dies Element anch ersolgreich augewendet worden.

Roch ein weiteres allgemeines Bolfselement fonnen wir an hebel wahrnehmen, es ist die reine Lustigkeit. Die Lustigkeit ist mit dem humar vielsach eine, sie stellt sich mur als Gegensach gegen das komisch Wisige herans. Dieses lattere bedarf eines Gegensach, eines Stichblattes, eines Widerspiels in Gedanken oder Situationen; das Lustige aber kommt von innen, aus einer innern harmonie; es ist die harmloseste Freude, wie der Gesang, der, nach den schönen Worten eines Alten, darum die edelste Freude ist, weil Riemand wie beim Spiel n. das. dabei besiegt zu werden brancht. Es gibt viele, von Wis er-

füllte Regionen, die die Lustigkeit, den reinen Spaß gar nicht kennen. Das eigentlich Lustige und Spasige bedarf keines großen Gegenstandes, keines Apparats; in der Art, wie das Rächste und Beste angefaßt wird, liegt sein eigenthamlich Erheiterndes.

Ift es ein landmannisches Borurtheil, wenn man sagt, daß Sebel darin ein subdeutsches Element vertrete?

Jur Beruhigung für etwaige Eifersucht ber Rordbeutschen möge noch auf ein weiteres Element hingewiesen werden, das man vielleicht gerne ansschließlich uns Süddeutschen überläßt, und das auch Debel aufgenommen hat. Ich kann keinen andern Ausdruck dafür sinden, als es ist: die Poesie der Dummheit. In der Gesellschaft, im leicht verhallenden anspruchlosen Worte läßt man den Mummenschanz der Bernunft leichter hingehen; schwieriger wird man bei dem Geschriebenen. Dennoch gehört es auch hier zu den echten Ergößlichkeiten. Wir stehen da oft plößlich vor einer kolosfalen fast unglaublichen Einfalt, man stungt, dis ein olympisches Gelächter ausbricht.

Diese Gattung bes humore läft fich nicht leicht unter einen Begriff bringen. Wenn Bebel ergablt, wie ber Aundetfrieder aus bem Andebaufe entfommen, die ibn anhaltenbe Bache bergbaft fragt: "Könnt ihr poinifch?" Die Schübwache fagt: "Ansländisch fam ich ein wenig, ja! Aber polnisches bin ich noch nicht barunter gewahr worben." "Wenn bas ift," faat ber Frieber, "so werben wir uns schlecht gegeneinanber expliciren fonnen. Ob fein Offigier ober Bachtmeifter am Thor da fei?" Die Schildwache bolt ben Thormachter, es fei ein Bolad an bem Schlagbaum, gegen ben fie fich ichlecht erpliciren fonne. Der Thorwachter fam, entschuldigte fich aber gum Boraus, viel polnisch verstehe er nicht. "Es geht hier zu lande nicht ab, sagt er, und es wird im ganzen Stäbtel schwerlich Jemand fein, ber capabel ware, es zu bolmetschen." "Wenn ich bas wüßte, sagte ber Frieder und schaute auf die Uhr, die er unterwegs noch an einem Ragel gefunden hatte, so wollte ich lieber noch ein paar Stunden zuftreden, bis in die nachfte Stadt. Um neun Uhr fommt ber Mond." Der Thorbuter

fagte: "Es ware unter biefen Umftanden fast am Besten, wenn ihr gerade durchpassertet, ohne euch auszuhalten, das Städtel ift ja nicht groß" und war froh, daß er seiner los warb.

Wenn Sebel solches erzählt, so ist das eine so schone Dummheit, daß es schade wäre, wenn wir ihrer enthehrten, so sehr man gestsreicherseits die Nase darüber rümpsen mag. Es ist, Gottlob, dasür gesorgt, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen und daß wir auch die Poesse der Dummheit auf Erden behalten. Es kann dem Gescheltesten so etwas passeren.

Die Geunergeschichten und die Lugenpoefie.

Bu den lebensgewaltigsten Gegenständen der Dichtung gehört allezeit die Durstellung des Enersischen, des Freien im höchsten Sinne, indem ein Individuum, rein auf sich stehend und aus sich handelnd, die gegensähliche Welt entweder sich unterwirft oder daran untergeht. Her gelangt die ungebändigte Wollfrast des Individuums zur rückschrischen Ausdreitung. Man tritt in jenen Instand vor dem Gesepe, da noch alles Handeln der Menschen aus sich berechtigt und nammachte wendig ist wie kaben und Thun jedes andern Naturerzeugnisses. Der reine Selbstathaltungsend Gelbstbefriedigungstrieß sieht hier in seiner

naturrechtlichen Unmittelbarkeit. Geschichtlich und im Berhältniß zur Menschengemeinschaft betrachtet wird jenes Leben zu einem Thun außer dem Gesetze oder gegen dasselbe, weil Geschichte und Gemeinschaft jedem Individuum alsbald Beschränkungen auserlegen; das Leben erhält ethissige Grenzen und Iwecke, die nicht blos mit dem von der Natur gesetzen Ende der Macht zusammensallen, sondern man muß sich innerhalb der Grenzen der Naturmacht Beschränkungen auserlegen, wie sie der eben so berechtigte Selbsterhaltungs und Selbstefriedigungstried Anderer ersheischt. Hiemit tritt die Herrschaft des Gessetze

Die Dichtung aller Bölfer hat die ungebänbigte Subsektivität in ihrer naturrechtlichen Machtvollkommenheit in Sagen und Ueberlieferungen
festgehalten. Mit dem Fortgange der Cultur
ward aus dem ursprünglichen Kampf mit den Elementen u. s. w. ein Kampf mit menschlichen Einrichtungen, das herventhum in gutem und bösem Sinne.

Ein folches herventhum ber modernften Art

hat Schiller in seinen Räubern aufgestellt. Die geregelte moderne Welt hat keinen Raum für die allseitige Bethätigung der ungedändigten Subjektivität; es bleibt dieser nichts übrig, als sich freiwillig der Welt gegenüber zu stellen. Schiller hat seinem Helden dabei einen ethischen Standpunkt gegeben, er läßt ihn nicht blos in die nasturrechtliche Selbstbefriedigung, unbekümmert um die Welt, treten, er will vielmehr nach seinem subjektiven Drange die Welt ins rechte Geleise bringen u. s. w.

Die Romantifer gingen weiter, sie nahmen die naturrechtliche Subjektivität als solche auf. Die übermüthigen sogenannten Taugenichtse, die aus blos subjektivem Drange im Kampse mit der Welt leben, sollten durch das geregelte polizeisliche Staatsleben aus dem Reviere der Wirklichkeit ganz verschossen werden; die Romantiker nahmen sie in ihr dichterisches Gehege auf. Sie hatten ihre Freude an den Wildlingen.

hier wurden die Romantifer wiederum einem Zuge des Bolfsgeiffes gerecht.

Wie man in ben fogenannten boberen Stau-

venreize Gestellte liebt, um baburch einen Nersvenreiz zu gewinnen, so wird, und gewiß mit größerem Rechte, im Bolle die Kraft als solche mit der unversehenen, kad hervorspringenden Fülle ihres Inhalts stannend augeschaut. Dem Energischen, Machtwellen, ganz abgesehen von seinen sittlichen Beweggründen, wird eine gewisse Uchtung gezollt. Die reiche Ersindung an Abenstheuern und wisigen Berwisdelungen, die sich hier aufthut, die Kraft in deren Bestegung, erfüllt dem Geist des Lesers und Hörers undewuhr mit der augenehmen Empsindung seiner eigenen Krastssülle und er sieht harmlos darüber hinweg, zu was sie hier angewendet wurde.

Der Germf liegt hier nicht blos in der kurzathmigen Spannung des Lesers und Hörers, in der Anfregung, die das Schweben zwischen Furcht und Hoffnung erzeugt. Wie man in den verseinerten Kreisen ein Talent als solches verehrt, und bis zu einer gewissen Grenze mit Recht, weil es als schönes Naturerzeugniß dasseht, so etfrent man sich in den Bollstreisen an der Dehn= barteit bes Geistes, der allerhand Teufeleien losläßt.

Die Freude an bem thatlich feden, subjeftiv Uebermutbigen — was in ber mobernen Welt leicht zum Gaunerischen wird, wenn es nicht mit großer heeresmacht u. bal. auftritt - ift ein Grundton im Bolfscharafter überhaupt und bem beutschen insbesondere. Das ift leicht als Auflebnung gegen Moral und Gefes verdammt, aber es führt uns auf jenen nie versiegbaren Quell ber ungebandigten Subjektivität, die ideell auch ibr Recht will. Wenn bie alten Berven mit Riesen und Drachen fampften, so ichlägt fich jest bie ungebanbigte Subjektivität mit ber Staatsorbnung und ihren binbenden Befegen herum, sie bricht der Polizei bald da bald bort burch ben Zaun und lacht fich ins Käuftchen. Das ift bie ewige Urmacht ber Subjeftivitat, Die von feinerlei objektivem Gesetz etwas will und weiß. Der Rasperle im alten Volksspiel parobirt nicht nur bie ernfte und fauertöpfische Ordnung, er behalt auch Recht und betrügt bie gange Welt, nimmt ber Polizei ihren Stod meg, prügelt sie burch,

sperrt sie statt seiner ins Loch, lebt fröhlich und stirbt selig, und dreht zulest noch dem Teusel, der ihm dienen mußte, eine Nase und — hast ihn gesehen . . . fort ist er. \*)

Es gebort eine fichere hand bagu, um folche Teufeleien anzufaffen und hinauszuführen.

Der Poesie als solchen wird Niemand bas Recht bestreiten, das Schöne und Krastwolle, ohne Rudsicht auf Moralzwecke und herrschende Gessese barzustellen. Man kann z. B., von allgemein sittlichem oder auch von staatspolizeilichem Standpunkte aus, gegen die Raufereien, Schläsgereien, Kiltgänge u. s. w. ankämpsen, der Dichster aber hat ein Recht, solche als blose Naturserscheinungen zu fassen, sich wie der Waler an

<sup>\*)</sup> Puckler berichtet in seinen Briefen eines Berftorbenen (Ih. 3. S. 137) wie fehr sich ber englische Punch, ber Bruber bes Rasperle, diesen Uebermuth erhalten hat, Alles tobtschlägt und zulest sogar ben Teufel spießt.

In Deutschland ift bas Puppenspiel zur volligen Parodie herabgesunken, bas Kölner allein, mit seinen stehenden Figuren von Henneschen, Bestevater und Marzibill, macht hievon bisweilen noch eine Ausnahme.

ben schönen Bewegungen, an ben Kraftaußerungen, die sich babei kundgeben zu erfreuen und solche festzuhalten.

Für die Dichtung aus dem Volke bleiben daher derartige Momente in ihrer reinen Naivetät stehen, die aber bei einer Schrift für das Bolk manche Aenderung und Einlenkung erleiden mag. Bielleicht kommen wir von hier aus dann wieder zu jener Harmlosigseit des alten Bolksspiels, das sich nirgends scheut, eine gesunde Prügelsuppe einzubrocken.

Hebel stimmte insofern mit den Romantifern überein, als auch er das Gannerische und Uebersmüthige aufnahm.

Es ist eine geschichtliche Thatsache, baß er in sich selber eine Luft zu derlei tollen Streichen verspurte und sich nun im Ausdenken derselben gesiel. Dier stimmte nun wieder seine eigene Natur mit der allgemeinen des Bolkes zusammen. Darum konnte er auch mit so breitem Beshagen die Gaunereien seiner Landstreicher: des Zundelfrieder, rothen Dieter, Heiner und Zirkelsschmied schildern, darum konnte er in ihnen unvers

wüstliche Topen bes Volkslebens feststellen. Indem er sich nun an dem heitern Spiele des Lebens ers götzte und die Gaunerstreiche erfand und überstrug\*), erfüllte er ein inneres Bedürfniß der Volksschrift, der der verschmitzte Schelm nicht fehlen darf. Das Anekdotische setzt sich musivisch zu einem größeren Bilde zusammen.

Oft, wenn er von seinen durch die Staatsordnung verfehmten Lieblingen einen vorführt,
ist es als ob er sich plöslich besinne, daß et
eigentlich für das Bolk schreibe, zum Zwecke der Belehrung. Es ergeht ihm bann, wie wenn

<sup>\*)</sup> Auch hier hat hebel Einzelnes aus ben alten, Bolksbuchern entlehnt und neu geschaffen, wie man auch früher Motive und Seschichten aus Aesop u. s. w. neu ger staltete. Bei der Geschichte: "Die drei Diebe," sagt er selber: "Sie ist in einem schonen Buche beschrieben und zu Bers gedracht," und in dieser Eeschichte sührt er seine Schelmen zuerst ein. Anderes hat hebel, ohne es anzumerken, älteren Sedichten nachgebildet, so ist die Seschichte: "Drei Wünsche" in der "Mähre", die Wackernagel (Altd. Lesebuch Bd. l. S. 570) nach einer heidelberger Handschrift aus dem 13. Jahrhunderte mittheilt, wesentlich enthalten. hebel nimmt die Sache heiterer und vielleicht lebte sie auch in dieser Weise in mündlichen Berichten sort.

man einen muthwilligen Schwank erzählt und auf einmal sich erinnert, daß etwa unmündige Kinder zuhören, die die Sache falsch verstehen könnten; man gibt der Sache eine moralische Wendung, die aber meist paßt wie eine Faust auß Aug. So geht es Hebel, wenn er diesen Sachen eine Moral anhängt oder gar von vorn herein durch das Bekenntniß, daß diese Sachen erfunden seien, ihnen die Spise abbrechen will\*).

Es geht hiebei wie bei bem Mahrchenhaften: es ift unendlich schwierig, die reine Poesie walten zu lassen und doch den lehrhaften Zweck nicht aus dem Auge zu verlieren.

Je mehr die Mündigkeit des Bolkes fleigt, um so freier wird sich die ursprüngliche Unschuld bes Phantasiespiels entfalten können.

<sup>\*)</sup> Die Erzählung: "Die drei Diebe" beginnt z. B.: "Der geneigte Lefer wird ermahnt, nicht alles für wahr zu halten, was in diefer Erzählung vorkömmt." Am Schluffe ber Geschichte: "Lift gegen Lift" fagt der Frieder: "Benn ich nur alle Spisbuben zu Grunde richten könnte, daß ich der einzige ware. Denn eiferfüchtig ift er — schließt hebel schalkhaft.

Mit der Spannfrast und Dehnbarkeit des Geistes, die das Gauverische zum Ergößen macht, hängt auch die Lügenpoeste zusammen, mit ihren sinnreichen Exfindungen. Sachen vorsbringen, daß sich die Balken biegen, ist auch ein Ergößen, wenn es auch keinen moralischen Zwed hat.

In der Lügenpoesse bekundet sich ebenfalls das schrankenlose Ausgreifen der Lustigkeit, die gerne das drehend gewordene All mit freiem Willen auf den Kopf stellt. Schon die alten Bolkslieder bieten hierin über die Maßen Possstliches, da es heißt:

Ein Ambof und ein Muhlenstein Die schwummen zu Köln wol über ben Rhein, Sie schwummen also leise; Ein Frosch verschlang ein glübend Pflugschar Zu Pfingsten auf bem Eise.

Dieses Gerechtwerden gegen den Uebermuth im Bolfsgeiste hebt aber den Rachdruck der sittlichen Motive durchaus nicht auf. Man sagt wol: Das Lachen gibt ein Loch in den Respekt; dies gilt aber nur von sener Würde, die eine äußerliche und unnatürlich aufgedunsene ift. Hebel bietet hierin wieder das Beispiel, daß man bei aller Scherzhaftigfeit und übermuthigen Laune sich die Würde für die höchste, die religiöse Einwirfung bewahren fann.

Das Religiöse in der Bolksschrift. — Ein Wort über die Bolkspredigt. — Das Subjektive in der Religion. — Positives und Oppositionelles.

Die tiefe Innigkeit bes beutschen Bolksgeiftes begt vor Allem bas religiofe Element in sich.

Meißelt der Humor auch lustige abenteuers liche Figuren in die großen Dome, so hebt diese kede Laune doch die gewaltige einheitliche Andacht nicht auf, die das Ganze hält und trägt.

Der religiöse Grundzug des Bollsgeistes gibt daher auch der Bollsschrift Maß und Richtung. Der religiöse Grundzug ist an keine gewohnte und bestimmte Formel gebunden, es wird daher nicht, wie so Manche wähnen, mit dem Berschwinden dieser oder jener Erscheinungs=art eine haltlosigkeit über die Gesammtheit kom-

men und ihr innerstes Wesen verzehrt werden, gerade wie Viele glauben, daß mit dem Versschwinden von Trachten, Bräuchen und Sitten das Volksgemuth sein innerstes Leben verliere. Das Leben, der Geist, schafft sich allezeit neue Formen. Der deutsche Volksgeist ringt nur nach neuer Belebung des religiosen Grundzuges.

Das hat sich als geschichtliche Thatsache festgestellt und im Bollsgeiste innerlich begründet, sobann der Ummittelbarkeit des Bollsgeistes entspricht ber tiefe Zug nach dem Höchsten, der die Spekulationen der Philosophie durchdringt, der die Welt von den letten Grenzen der Erkenntnis aus zu erfassen und zu gestalten trachtet.

In den engen Kreisen unseres Stadtburger = und Bauernlebens bewegt sich Alles fast aus schließlich in der familienhaften Umgrenzung. Die poetische Wiedergestaltung muß sich daher auch innerhalb dieser Linien halten, um verstanden und erfast zu werden. Die Interessen, die über das Familienleben hinausragen, überspringen in der Regel die Mittelstusen des Gemeindes und Staatslebens und drängen sich alsbald an

ben Endvunft menschlicher Entwickelung, an bas religiose Leben. Das politische Interesse sproßt noch nicht aus ber tiefften Burgel bes Gefammtbewuftleins; bazu ware nothia, bak es eine fefte Geftaltung gewonnen batte, in Instituten und Verfonlichkeiten. Nur biefe geben bem Gemeinbewuftfein Sandhaben und Stugpunfte. baber diese sind, wie z. B. in den Rheinlanden bas öffentliche Berichtsverfahren, in einigen conftitutionellen gandern bervorragende Verfönlichfeiten, ba ift eine alle Schichten burchbringenbe Betheiligung am Rechts - und Staatsleben, weil bier handgreifliche Bestaltungen vorhanden find. So lange aber bie Ibee ber vaterländischen Freiheit und Größe blos noch Idee ift und auf Gestaltung barrt, fann fie wol die Bebilbeten, an Abstraftion und Reflexion Gewöhnten, entzünden, bas Bolf im großen Gangen aber nicht.

Anders aber verhält es sich mit der Religion: von ihr wird die Seele eines Jeden von Jugend auf erfüllt und eingenommen, sie halt den Menschen fest und stellt sich ihm in einem geschlossenen Institute bar, bas er nicht erft aus ber Ibee zu erzeugen hat.

Schon dieser thatsächliche Zustand weist uns auf die besondere Aufgabe des deutschen Bolkszgeistes und der aus ihm wirkenden Bolksschrift hin. Nur was aus der religiösen Kernwurzel treibt, gewinnt Macht und Gestalt und berührt ein lebendiges Interesse in Allen.

Es gibt viele Politifer, benen es sehr in die Duere kommt, daß dem so ist. Sie möchten gerne nach französischem Muster einzig auf Beränderung der Lebens- und Staatssormen hinarbeiten, ohne viel nach dem Halt, den sie in den Tiesen der Gemüther haben, zu fragen; sie stehen auf politischem Boden in gleicher Linie mit den Kirchenmännern, denen es blos um Satzungen und Formeln zu thun ist.

Der Bolksgeift modelt sich aber nicht nach ben Bunschen Einzelner. Ein Liberalismus, ber weiter nichts könnte und wollte, als jest auch wieber von oben herab, aus der Abstraktion heraus, Gesetze zu diktiren und Alles am Schnürchen zu leiten, ein folder ware weiter nichts, als der links gewendete Uniformrod der Bureaufratie.

Es gilt baber, ben Regungen bes Bolfsgeistes nachzugehen und burch benselben bie Freiheit zu begründen.

Dem religiösen Grundzuge gerecht zu werben ist baber unsere besondere Aufgabe und gewiß eine erhabene.

Der Kultus muß Kultur sein, die Relisgion muß Bildung werden, innere Befreisung und Erlösung des Menschen, seine wahre Wiedergeburt; nicht in Worten und Bräuchen, sondern in der That, im Charafter, in der Gesammtheit des Lebens, in der Reinigung und heiligung alles echten menschlichen Wirfens.

Die staatliche und soziale Ausgleichung ber Misstände wird baburch eine Beihe erhalten, die von innen kommt und unverwüftlich ist.

Es gehört zu ben schmerzlichsten Betrachtungen, daß gerade von ber Seite, von der aus alle Noth von ben herzen des Menschen genommen werden sollte, sei es aus Migverstand oder aus Bosheit, die brudendsten Martern der Menschheit angethan wurden und werden.

Wenn bis sett Tugend und innere heiligung vielfach dem Formelglauben und der vorgeschriesbenen Werkhätigkeit des Kirchenthums geopfert wurde, so ist der deutsche Boden der Religiosität doch so tiefgrundig, daß er die edelsten Reime im Berborgenen hegt, die einst zur schwellenden Saat aufschießen können.

Es fommt hier nicht auf die Entscheidung an, ob die Religion mit in der rein menschlichen Bildung inbegriffen oder ihr letter Endzweck sei, es kommt hier nur darauf an, daß sie überhaupt Bildung sei und werde.

Bei der freien poetischen Gestaltung volksthumlicher Zustände und Charaftere wurde darauf hingewiesen, daß die Religion die meist tragische Schlußwendung auffangen und in das Geleise der Berföhnung leiten könnte; hier nun,
bei der Einwirkung auf das wirkliche Leben, soll
und muß sie das Rad der Geschichte hemmen und
in friedliche Bahnen lenken, bevor es in den Abgrund eilt.

Die Misstände der Gegenwart können und sollen durch die Religion gefühnt werden, die die herzen der Bevorzugten zur freien hingabe und die herzen der Belasteten zur friedlichen Ausdauer stimmt.

Das Wohlthun, in der umfassendsten Bebeutung des Wortes, muß zur Religion wers
ben. Der neuen Zeit genügt es nicht mehr an
stimmungsweisen und verzettelten Kundgebungen
der Wohlthätigkeit, sondern sie sucht dieselbe in
festen Einrichtungen zu begründen. Zedes uns
selbstische Wirken für Andere muß sich
als wesentlicher Inhalt der Religionss
bethätigung geltend machen. Nicht durch
mittelalterlich geschlossene Formen und Bande,
sondern durch zeitweilig wiederkehrende freie Willensbestimmung muß das neue Religionsleben
sich seine sittliche Weihe erhalten.

Die Phrase, daß die Religion wesentlich That Sei, ist eben auf den Kanzeln zur abgenutzten bloßen Phrase geworden.

Es gilt jest nun einmal vor Allem die That festzusegen und fort und fort zu erneuen. Es han-

delt sich jett nicht mehr um Dogmen und metaphysische Probleme, ohne Einfluß auf das diesseitige Dasein, sondern um frische Bethätigung.

Religion ist Selbstüberwindung, die höchte menschliche Kraft, Unterordnung unter das höstere Wesen, Gott, der in unserm innersten Dassein lebt und über uns herrscht, die Religion alsein, und nicht ein noch so feingefugtes Nüstlichsteitsspstem, kann die neue Menscheit zu Friede und Schönheit des Daseins führen.

Wir Deutschen muffen barin vorangeben.

Die Religion als Selbstüberwindung erhelscht aber nicht Opferung und Bernichtung unseres eigensten Seins, die zerknirschte Demuth, um etwa fremde Willfürlichkeiten und Autoritäten über und schalten zu lassen; die Religion lehrt gerade das eisgenste Sein geltend machen als ein göttliches, ewiges, sie lehrt die Selbständigkeit heiligen und über die bloßen Subjektivitäten hinweg zu diessem reinen Sein hindurch zu dringen und aus ihm zu handeln.

Die Berteufelung der Menschennatur, all ihrer Reigungen und Beftrebungen aus der Erb=

sunde heraus, führt ebenso zur Gottlosigkeit, wie die Bergötterung alles und jeglichen Thuns auf der andern extremen Seite.

Eine moderne Richtung versucht es bereits vielfach, die atheistische Berzweiflung im Bolte auszubreiten; sie benkt nur an eine Untergrabung ber faulen Austände und fümmert sich nicht um bie von ihr verbreitete Bobenlofigkeit aller Butunft. Dieser moderne Ribilismus ftebt in philosophischem Gewande auf gleicher Linie mit ber von ihm hart bekampften subjeftiven Romantif; es bleibt ibm fein Dag und feine Richtung, er balt fich blos an bas subjektive Belieben, beffen momentane Belüfte alle gerechtfertigt fein follen. Selten verläßt diefer Ribilismus ben Ruchsbau seiner philosophischen Phrasen, er weiß, daß braufien, wenn man ftatt "transscenbenter Tyrannei" offen: Glaube an Gott und feine Rubrung fagt, daß dann das Volf — das so unphilosophisch ift, bierin keinen Spaß zu versteben — braußen mit Knütteln aufwartet. Der Nihilismus fann aber auch seiner eigensten Natur nach nicht aus sich beraus, er bat nicht hingebung genug, fich feiner stolz philosophischen Phraseologie zu entkleiben, schlicht und einfach heraus zu treten; vermöchte er aberdies, so siele er in sich zusammen. Der Ribilismus begeht daher dieselbe Sünde wie der von ihm bekämpfte einseitige Spiritualismus, er wirft sich ein heuchlerisches Gewand um, kämpft gegen die Misstände der Zeit und will doch den ganzen innern Wenschen um und um kehren.

Es wird ihm nicht gelingen, allen sichern Stand aufzulösen, wenn die Religion frei und frisch ins Leben überzugehen trachtet, den Angriff im freien Felde wagt und sich nicht in die polizeiverschanzten Kirchenburgen zurückzieht.

Die aus Berzweiflung hervorgegangene und an die Berzweifelnden gerichtete Literatur mußte als Gegensatzu dem zeitgenössischen Staate sich herausstellen, der sich auf keine sittliche Grundlage, auf keinen halt in den Gemüthern mehr ftügen will, sondern sich nur als thatsächliche Gewalt geltend macht. Solchem gottlosen, entsittkichten Berfahren gegenüber, ist die Ausstellung einer entgegengesesten thatsächlichen Gewalt in sich begründet. Der Staat, wie alles Leben der Zukunft, muß aber auf sittlichem Boden beruhen, die Neugestwätung auch aus sittlichen Motiven hervorgehen. Diese allein verleihen Hingebung zur nachhaltigen That.

Der Feinbschaft gegen die Verunstaltungen bes Menschenthums muß die Liebe zu diesem zu Grunde liegen.

Dem fogenannten religiöfen Quietismus gegenüber, ber in einseitiger Demuth nichtsthuerisch babinichlenbert, muß bie Bollfraft ber Selb. ftanbigfeit mach gerufen werben. Es follte aber ein langft überwundener Standvunkt fein, biefe Selbständigkeit als ein ungöttliche zu betrach? ten. Die getrennten und als Gegenfage geltenb gemachten Standpunkte, wo man einerseits bie Autonomie bes Menschengeschlechts, andererseits eine außermenschliche, göttliche Kügung zum Princip ber Geschichte macht, biese Gegenfage vereinigen sich wieder unter einem böberen Gesichtspuntte. Alle freie felbständige Wiedergeburt, ber Einzelmenschen wie ganger Nationen, die fich in ihrem innersten Befen aufammenfaffen und bemgemäß aus ihrer Gelbmanbigfeit ihr Leben geftalten, beruht wiederum in Gott, der diefes innerste Wesen gesetzt hat und seine Selbständigkeit ausmacht. —

Es gibt feine Bolksbildung überhaupt und feine beutsche insbesondere ohne die religiöse Bildung.

Auf diesem Wege ging Hebel ebenfalls vorsan. Er suchte aber nicht, wie so Manche, hier seine Predigten los zu werden oder seden Balsten am Baue einer Erzählung zu einer Kanzel zu verwenden, um von da aus predigen zu könsnen. Leicht und ungezwungen, ohne plöslich aus einer höher gezwängten Tonart zu sprechen, sonsdern einsach und innig geht er zu dem Höchsten über, zum Ausspruche und zur Erweckung des Religiösen.

Richts ist leichter, als auf der Kirchenorgel das Register der hochtönenden allgemeinen Resdensarten von der Herrlichkeit, Alliebe, Allgüte und Allweisheit Gottes zu ziehen. Richts ist auch häufiger, weil man die Theologie lernt, statt das Gottesbewußtsein, die ewige Herrschaft des unsendlichen Geistes, in den tausend Einzelheiten

des Weltlebens selbständig zu finden und barzustellen.

Hier tritt nun bei Hebel die poetische Begabung, mit ihrer Anlehnung an ein kleines plastissches Ereignis in ihrem schönsten Glanze hervor. Ich erinnere beispielsweise nur an "Die Baumzucht," an die "Betrachtung über ein Bogelsnest," an das "Morgengespräch des Hausfreunzbes und seines Abjunkts." Die lichte Heiterskeit, der fröhliche Gottesschein liegt hier überall ausgebreitet, denn die Religion ist eine Religion des Lebens und nicht des Todes.

Es ist ein in sich verkehrtes und in seiner Anwendung fast nur peinigendes Berfahren, wenn man, wie so oft geschieht, in Predigten und poestischen Bolksschriften den Todesschweiß und das legte Stöhnen des Sterbenden, das dumpfe Rascheln der Erdschollen auf der Todeendahre vor die Seele führt; wenn man das steischlose Todetengerippe als schreckbare Bogelscheuche in den blühenden Garten des Lebens stellt. Das sind Bilder, um Menschen zu rühren, die, wie man sagt, Rerven wie Basenstricke haben.

Aber die Religion in Schrift und Wort foll nicht vorzugsweise niederdonnern, sondern erbeben und fraftigen, bas frifche Leben beiligen. Bewiß, wir lernen bas leben in seiner mabren Bebeutung aus bem Tobe verfteben, seine Endschaft und feine Unendlichkeit. Wir muffen uns bisweilen binausschwingen an jenen letten faß= baren Bunft, um von ba aus als Sieger in bie Welt zurückzufehren, bie und nichts mehr anhaben fann. Es mare aber blofies qualerisches Bebagen und fraftlose Gelbftauflosung, vorzugeweise Nicht also an jenem Endpunkte zu verweilen. daß bieses Moment aus der Bolfsschrift verbannt, follte es nur auf jenen Raum beschränkt werben, ber als Bunft außerhalb bes Lebens gelten fann, um biefes felbfttbatig ju bewegen; bann aber soll bie "feufzende Creatur," sollen Diejenigen, Die unter bes Tages Mühe und Noth schmachten, binausgeführt werden auf ben sonnigen Plan bes Lebens, um nieben Frende und Seligkeit zu ichopfen. hier zeigt es fich bann, ob die Gotteserkenninis blos in der Abstraktion und aus Büchern gewonnen ober im leben erfaßt wurde.

Wie menschlich fromm Bebel ben Prediaer= beruf auffaßte, zeigt sich besonders auch in bem binterlaffenen Bruchftude feiner Antrittspredigt, bie er sich zu bem Behufe aufgesetzt batte, um einst (bei seiner ersebnten Rückfehr auf eine Dorfpfarrei) fein Berbaltnif ju feinen Pfarrfindern bamit festzustellen. Da ift nichts von jenem überbebenden Sochmuthe ber Schriftgelehrten; es wird feine von Außen überfommene Beibe in Anspruch genommen, sonbern nur bie aus bem geläuterten Bergen fich erschließende. Einfach und schlicht erzählt Bebel, wie er gelebt, wer er sei, wie ihn Gott geführt, wie er beffen Beiligfeit erfannt und - was er nun zu erstreben fuche. Er tritt berab von feiner erhöhten Stufe und ftellt fich unter bie Seinigen als Bleicher; er zeigt ihnen die frommen Gebanken, bie feine Bruft bewegen und will menschlich vereint, Gott bienend mit seinen Brubern leben und fich beiligen. Er macht feinen weitern Unspruch für fich als ben, bag er treu und redlich ben Gefegen Gottes in bem eigenen Leben wie in bem ber Menschen überhaupt nachzuforschen trachte.

Allerdings tritt hierdurch das Subjektive ganz in den Bordergrund, aber wenn es sich als solches und nicht als Autorität gibt, wenn es sich in den Urgrund des eigensten Wesens vertiest, wenn es seinen reinen klaren Inhalt ausbreitet, so ist das die tiefste Bereicherung menschlicher Gotteserkenntnis. Durch das Subjektive, durch das Bekenntnis, wie man selbständig die ewigen Wahrheiten wieder gesunden — ist die freie Wiedergeburt des Religiösen gegeben. Und dann: sind jene, die immer im Ramen der Kirche oder im Ramen Gottes sprechen, minder subjektiv? Oder haben die Propheten, die eine ihnen gewordene Offenbarung verkündeten, nicht ihre subjektive Wahrnehmung dabei ausgesprochen?

Das System, die reine Wissenschaft läßt als les Subjektive hinter sich und baut auf ein abstraktes gemeingültiges Princip das allgemeine Gebäude (obgleich auch hier die Genesis des Princips in dem die Wissenschaft bauenden Subsiekte dem Nachconstruirenden zum besten Anhaltpunste dienen kann), die unmittelbar praktische Wahrheit braucht nicht von dem Subsette abges löst zu werden; es fann solche in sich zu einem Systeme ausgebildet haben, in der Einzeldarles gung aber erscheint sie wieder als subjektive.

Was die Religion durch solches Subsektive an kirchlicher Uniformität verliert, das gewinnt sie an lebendiger innerer Einsheit und wird von ihr weit aufgewogen. Die Propheten und Apostel stellen die von ihnen erskannten Wahrheiten auch subsektiv dar und doch hängen sie innerlichst zusammen. Gerade das der biblische Coder die Auffassung vieler in sich schließt, gerade das gibt ihm seine universelle Anwendung.

Da tritt nun ein vielersahrener Mann vor eine Bersammlung, und zeigt ihr das Ewige im Wandel der Dinge, wie er es selber erfahren, nicht als Schulweisheit, als Gelehrsamkeit, sons dern als wirkliches Leben, und es geht wieder ein in das Leben.

Die Theologie behält ihre Bedeutung als Wiffenschaft, als Kunde von der Entwicklung des religiösen Bewußtseins in der Menschheit im Berlaufe der Zeiten; sie führt auf Tiefen, die

sich dem subsettiven Einzelleben vielleicht nie aufsethan hätten, sie macht theilhaftig der Arbeit und Errungenschaft aller Zeiten und verbindet das Menschenthum zur Einheit — dann aber muß die Religion subsettiv lebendig werden.

Der Staat kann freikich nur Prüfungen veranstalten, in benen sich das Wissen kund gibt; er muß sich damit begnügen. Das Söchste und Innerlichste läßt sich aber nicht in Schulen lernen und nicht im Eramen abfragen.

Wie in der modernen Welt vielsach das, was ehedem Wesen war, Form geworden ift, äußerlich zu erringendes Wissen und Geschick, so ist auch mannigsach das, was ehedem Beruf war, Amt geworden. Richt die Naturbesähigung ist entscheidend, sondern die erwordene Geschicklichkeit, die Formsertigkeit. Darum ist so viel Bersumpstes, Hohles, in den edelsten Berhältnissen. Tausende sind Richter, Prediger u. s. w., nicht weil es ihr Beruf, sondern weil es ihr Amt ist; sie vollführen ihre Obliegenheit als etwas Erlerntes, sin gewohnten Schlendrian. Ein lebendigersk, von der Theilnahme Aller getragenes

löst zu werben; es kann solche in sich zu einem Systeme ausgebilbet haben, in der Einzeldarles gung aber erscheint sie wieder als subsettive.

Was die Religion durch solches Subsettive an kirchlicher Uniformität verliert, das gewinnt sie an lebendiger innerer Einsheit und wird von ihr weit aufgewogen. Die Propheten und Apostel stellen die von ihnen erstannten Wahrheiten auch subsettiv dar und doch hängen sie innerlichst zusammen. Gerade daß der biblische Coder die Aussaffung vieler in sich schließt, gerade das gibt ihm seine universelle Anwendung.

Da tritt nun ein vielersahrener Mann vor eine Bersammlung, und zeigt ihr das Ewige im Wandel der Dinge, wie er es selber erfahren, nicht als Schulweisheit, als Gelehrsamkeit, sons bern als wirkliches Leben, und es geht wieder ein in das Leben.

Die Theologie behält ihre Bedeutung als Biffenschaft, als Kunde von der Entwicklung des religiösen Bewußtseins in der Menschheit im Berlaufe der Zeiten; sie führt auf Tiefen, die

sich dem subjektiven Einzelleben vielleicht nie aufgethan hätten, sie macht theilhaftig der Arbeit und Errungenschaft aller Zeiten und verbindet das Menschenthum zur Einheit — dann aber muß die Religion subjektiv lebendig werden.

Der Staat kann freilich nur Prüfungen versanstalten, in benen sich das Wissen kund gibt; er muß sich damit begnügen. Das höchste und Innerlichste läßt sich aber nicht in Schulen lernen und nicht im Examen abfragen.

Wie in ber modernen Welt vielsach bas, was ehebem Wesen war, Form geworden ist, äußerlich zu erringendes Wissen und Geschick, so ist auch mannigsach bas, was ehebem Beruf war, Amt geworden. Richt die Naturbesähigung ist entscheidend, sondern die erwordene Geschicklichkeit, die Formsertigkeit. Darum ist so viel Bersumpstes, Hohles, in den ebelsten Berhältnissen. Tausende sind Richter, Prediger u. s. w., nicht weil es ihr Beruf, sondern weil es ihr Amt ist; sie vollführen ihre Obliegenheit als etwas Erlerntes, sin gewohnten Schlendrian. Ein lebendigeres, von der Theilnahme Aller getragenes

Staats = und Religionsleben kann hier allein abhelfen. Das Rechts = und Religionsbewußtsein wird bann dem Bolke nicht mehr blos von außen zugetragen werden; man wird auch die eigene Stimme vernehmen, in selbstthätigem Ausspruche, ober als Wiberhall von erhöhter Stuse.

In der Wahl des Ausdrucks fteht die Wolfspredigt in gleicher Linie mit der Bolfsschrift. Das Bolfsthumliche besteht nicht darin, daß man fich in Wort und Ausbruck an die gang und gaben Rebensarten balte; biefe fonnen oft als ichlagende Beweise angeführt werden, um Anfang ober Ergebniß eines umfaffenden Gebantenganges zu veranschaulichen. Gine Mosaif von Volksausbruden ware aber bier wie bort unanwendbar. Es muß immer wiederholt werden, daß Schrift und Wort Erhebung bieten foll, in Gedanken wie in Worten. Es ift ein besonderer Boraug bes beutschen Bolfes, bag bei ihm bas Ibeale vollsthumlich ift, ber fühnste Schwung reißt die herzen am meisten bin, nicht das Platte, bas Alltägliche; barum ift auch Schiller in seiner schwunghaften Ibealität ber vollsthumlichfte beutsche Dichter und wird es immer mehr werben.

Auf dem Standpunkte, wo die Religion Bildung zu werden strebt, erhebt sie sich unmittelbar über das Confessionelle. Da Anfang und
Ende hier wiederum eins sind, kann man ebensowohl sagen: die Religion bewegt sich hier in
dem Gebiete, wo das Gottesbewußtsein noch
nicht in geschiedenen Formen erstarrt ist, oder in
jenem, wo sie den Durchgang durch die geschiebenen Besonderheiten bereits vollendet hat. Daher ist dieser Standpunkt der rein positive, sei
es nun vor oder nach der Regation, sei diese
bereits überwunden oder noch nicht vorhanden.

Jede wahre Position wird dabei auch von selbst zur Opposition, so mild und schonend auch ihre Bewerkstelligung sein mag. Der Baum stößt die falben Blätter ab, erst wenn sich neue Keime angesest haben, dann aber auch unausbleibs sich. Müssen die neuen Keime in den geschlossenen und zugleich schüßenden Hüllen noch einen Winter lang in lebloser Erstarrung ausdauern, und uns das scheinbare Bild der kablen Abges

storbenheit vor Augen lassen; die junge Fruhlingssonne sprengt die braunen Panzerschuppen, regt die Triebe in den erstarrten Reimen, und macht sie aufgehen zu saftfrischer Bluten = und Blätterpracht.

Nach einer nordischen Sage schloß einst Gott mit dem Teufel einen Bertrag, wonach alle Seeslen, die zur Zeit als die Zweige entblättert sind, dahinfahren, dem Teufel gehören sollten. Nun hält aber fortan das niedere Gehölz und der kurzästige Baum die dürren Blätter fest, bis neues Laub da ist; sie können sich nicht mit Zuskunstellenspen begnügen. Der Teufel ist gesprellt. —

Alles Leben ift ber ständigen Wandlung unterworfen. Es kann in seinen Erscheinungsformen absterben, in seinem innersten Wesen aber nie.

Ift es schon bem in Formen erstarrten Staatsleben gegenüber, bas nur die äußere That zu seinem Bereiche rechnet, nicht möglich, ideell positiv zu versahren, ohne alsbald in Opposition zu gerathen, so ist dies auf dem Gebiete der Religion, die an und für sich nur ideell positiv sein soll, noch weit weniger der Fall. Der nicht an die gewohnte Form gebundene Gedanke gilt hier unmittelbar als Feind.

Heligionssormen im Auge hatte, ohne dabei auf eine Neugestaltung aus diesem Prinzipe hinzusarbeiten, hielt sich in seinen Bolksschriften vom Confessionellen fern. Er tritt in religiösen Dingen rein und allgemein positiv auf, aber auch bei ihm wurde dies zur Opposition, oder mindestens von den an der Besonderheit Haftenden als solche gefaßt.

Aus der Biographie ist bekannt, daß Hebel für den Jahrgang 1814 des Hausfreundes eine Erzählung "Der fromme Wunsch" geschrieben hatte. Diese Erzählung wurde auf Betreiben der katholischen Geistlichkeit unterdrückt und Hebel darüber so verstimmt, daß er den Kalender aufsad. Er war in keiner Weise eine kämpkende Natur, überdies durch lleberhäufung von Amtsgeschäften mismuthig und die Ersahrung, daß es nicht möglich ist, positiv in der Religion sich zu

verhalten, ohne unversehens mit einem Kirchenthume in Widerstreit zu gerathen, mochte ihn in 'sich zurückscheuchen.

Der friedfertige, harmlose hebel verfiel bem erbitternben ober verschüchternben Ginflusse ber Censur.

Die Bibel als beutsches Bolksbuch. — Der Bibelton in ber Bolksfchrift.

Es ift mehr als bloße äußerliche Jufälligkeit, daß mit der Bibel zuerst sich die neuhochdeutsche Schriftsprache sestletze. Die Bibel wurde daburch nach Gehalt und Gestalt der Coder des neuen Schriftenthums und wirkte besonders auf den eigenthümlichen Charafter der deutschen Bolssschrift ein. Der Bibelton ist der verständlichste und vollschümlichte, Anknüpfungen an Geschichten und Bilder aus der Bibel begegnen der allgemeinsten Boraussezung.

Ganz abgesehen von ihrer theologischen Besbentung, rein ästhetisch betrachtet, bleibt bie Bibel noch immer bas Muster eines Bolfsbusches. Ihre Poesse kann von der Eregese der

Schriftgelehrten, die aus jedem Worte und jeder Wendung ein Dogma herausqualen, nicht zerftört werden. Sie gibt die concrete Anschauung eines Naturvolfes, stellt die Charaftere unmittel= bar bin mit all ben fleinen Lebenszügen ber Individualität, die Lehre ergibt fich von felbft. nicht in kalter Abstraktion ober in überschwänglichen Ergiegungen; wo ein theoretischer Sag sich berausstellt, ift er Resultat bes Charafters und Ereigniffes; bie Bibel predigt nicht, fie gibt auch feine Verbildlichung vorher aufgenommener Tendenzen, Alles ift bier noch eins, bas Allgemeinfte und Sochfte ftellt fich in bem Befonbern bar. Bor allem aber zeigt fich bas Walten ber boberen, bas Individuum beherrschenden Macht in naiver Gegenftandlichkeit.

An der Bibel arbeitete eine ganze Nation, durch mannigfache Wandlungen der Geschichte. Das verleiht ihr eine Inhaltsfülle wie kein anderes Buch sie besitzt, und menschlich gefaßt ihre göttliche Bedeutung. Der Geist eines ganzen Volkes liegt in diesem Buche eingeschlossen. Kein Einzelmensch kann ein solches vom Volksgeist ers

zeugtes Buch hervorbringen, wie, mit modernen Ergebniffen verglichen, kein Einzelner eine solche Fülle und Tiefe aus sich entfalten kann, wie wir solche in einer Bolksliedersammlung finden.

Die Bibel, biefes altefte Bolfsbuch in bonpelter Bebeutung, bas jum Buch ber Bolfer geworden ift, suchte Bebel zu nationalisiren, beutsch au machen. Baren bie "Biblifden Befdichten" aunachft auch blos für Rinber abgefaßt, so ift boch bie Grundtenbeng, biefe Gefchichten ber beutschen Auffaffungs- und Auschauungeweise näher zu bringen, eine bobere volfsthumliche. Bebel ging von bem gewiß unbeftreitbaren Grundgebanken aus, . daß auch die nachbiblische Bölfergeschichte und die barans erwachsene Bolfsanschamung gleicherweise als beilig betrachtet werben konne und folle. Dierbei muß aber ftete bedacht werben, daß bie unmittelbare Beziehung aller Lebensaußerungen auf Gott ber abendländischen Weltanschauung und Weltthätigfeit nicht entspricht, weil bier, im Begenfas zum Drient, bas Inbividuum in ben Borbergrund tritt und erst in ber Reflexion bie Unterordnung des Einzelnen unter das Allgemeine und Ewige sich herausstellt. Im Occident tritt die freie Selbständigkeit des handelnden Individuums hervor, während es in Orient aufgelöst ist in die Staats- und Gottesidee und diese vorherrschend als das Bestimmende in jeglichem Thun sich auswirft. Es widerspricht z. B. ganz der abendländisch vollsthümlichen Empsindungsweise zu sagen: Gott sührte die Allemannen, Gott schickte Attisa, Gott schlug Napoleon u. s. w., obzgleich die Philosophie der Geschichte dies bei den Allemannen u. dgl. eben so gut anerkennen muß, als bei irgend einem jüdischen Stamme oder Fürsten.

Mit biefer veränderten Betrachtung unferer geschichtlichen Thatsachen steht auch die Bildungszgeschichte in genauer Verbindung. Je weiter die moderne Bildung fortschreitet, desto mehr geht sie vom Individuellen aus, das erst aus dieser seiner Besonderheit sich zusammenschließt mit dem Allgemeinen, mit dem Staat, mit der Einheit in Gott. Umgekehrt war es bei den alten Völkern und hier speziell betrachtet bei dem judischen: je

mehr sich die Bitbung individualisitete, je mehr der Einzelne sich ablöste und in sich abrundete, desto mehr bereitete sich der Zerfall. Das alte Religionsleben geht von der Offenbarung, das moderne von der Bildung aus. In der modernen Welt steigt das Ich auf zum All, in der alten war das All zuerst gesetzt und umschloß das Ich. Dort geht man vom Selbstdewußtsein, hier vom Gottesbewußtsein aus. Dieses letzte verleiht eben der Bibel ihren vorherrschend theologischen Character.

Die Bibel durch Umarbeitung abendländisch nationalissten wollen, führt eben so sehr zur Bersletzung des Geistes, in dem sie ursprünglich abgesfaßt ist, als man auch dem modernen Nationalsgeiste, dessen Gepräge sie tragen soll, nicht gerecht werden kann.

Es mag aber auch noch eine höhere Bebeutung darin liegen, daß die Bibel in den händen der verschiedenen Nationen ihre eigene Ursprünglichkeit wahre. Als die Nationalreligionen ihre Endschaft erreichten und dafür die Religion der Menschheit und Menschlichkeit an die Stelle tre-

ten follte, als die neue Evoche ber Weltgeschichte anbub, in ber fortan, entgegengesett ber alten Welt, verschiedene Nationen neben einander Träger bes geschichtlichen Fortganges fein follten, ba marb den Bölfern die Bibel in die hand gegeben. Es ware in ber alten Welt nicht bentbar, baff ein Bolf aus einem Buche fremben Urfbrungs, fremder Sitte und Anschauungsweise, bie wesentliden Momente feiner Beltbetrachtung entnebme. Das ift aber gerade ein hervorstechender Zug ber neuen Bolferfamilie, bag man bas Rationale, was zeitlich und ranmlich braugen fiebt, in feiner Besonderheit anerkenne und in seinem rein menschlichen Gehalte in sich aufnehme. Als bie Rationalitäten aus ihrer ftarren Ausschlieflichkeit und ihrer Misachtung alles Kremben erlöft wurden, um das allgemein Menschliche in ihnen zu beteben, ba war die Bibel in ihrer scharfen nationalen Ausprägung bas trefflichfte Mittel. Die Bibel ift nicht nur ein Volksbuch, sondern ward auch bas Buch ber Böller; sie läßt sich baber auch aus bem Grunde nicht nationalifiren, weil es sich mit in ihre Aufgabe schloß, den Rationen

ein Buch zu sein, woraus sie fremdes, und hier vergangenes, Nationalleben in seiner gesrechten menschlichen Bedeutung anerkennen lernen mögen. Sebt man die Originalität der Bibel auf, wird sie von den Deutschen deutsch, von den Franzosen französisch national u. s. w. umgeprägt, so verliert sie eben damit die bezeichsnete Bedeutung.

Daß und wann füglich die neue Bolksschrift ben Bibelton anschlägt, bezeichnet Hebel
gar schön in der Erzählung: "Einer Edelfrau
schlaflose Nacht", indem er dort sagt: "Ein
Gemüth, das zum Guten bewegt ift, und sich
der Elenden annimmt, und die Gefallenen aufrichtet, ein solches Gemüth zieht nämlich das
Ebenbild Gottes an, und fällt deswegen auch in
seine Sprache."

Wie in der bildenden Kunft das Studium der Antike von unvergänglicher Bedeutung bleibt, weil hier die reinen Formen menschlicher Erscheisnung zur Anschauung gebracht sind, so sind auch in der Bibel die Urformen und Grundlinien

menschlichen Seelenlebens gegeben; wir werben immer daran zu lernen haben. Die bilbende Kunst fann aber nicht immer blos den Charafter der Antike und die Bolksschrift nicht immer blos die Bibel nachahmen wollen.

Die Berbohnung und Bergweiflung und ein frifches Berg.

Es läßt sich nicht verkennen, daß es eine sehr wohlmeinende Richtung gibt, die im Ummuth über die zeitgenössischen Verhältnisse die scharfe Lauge des Hohns darüber ausgießt, Spott und Verachtung als Reizmittel der Erwedung betrachtet. Möglich, daß ein derartiges Verfahren nüglich und nothwendig ist — obwohl es noch des geschichtlichen Rachweises bedarf, daß se ein Volke geschichtlichen Rachweises bedarf, daß se ein Volke aus Spott über seine öffentlichen Verhältnisse diese anders gestaltete — für die Volkessichtst aber dünkt mir ein solches durchaus am unrechten Orte.

Bei einem Bolke, das die wahre menschliche Freiheit noch nie beseffen, oder wo dem gegens wärtigen Geschlechte die Erinnerung an dieselbe verloren gegangen, da ift die Berspottung des Anechtssinns und der daran haftenden Zuftande meist nur zum Selbstgenügen des sich befreienden Autors.

Ware es aber auch ein Mittel der Befreiung für Andere, so ist es nur außerst selten und behutsam anzuwenden.

Wie von der Besserung desjenigen Menschen wenig zu hoffen ift, der sich seine Berderbtheit leichthin ins Gesicht hinein sagen läßt, oder gar selber redefertig solche bekennt, so auch bei einer großen Gesammtheit, einem ganzen Bolse.

Aber auch ben höher Gebildeten gegenüber, bie auf abstraktem Wege die Idee der Freiheit gefunden, stumpft der Spott leicht ab.

Es ließe sich sogar barthun, daß auch in ben sogenannten höheren Kreisen die literarischen Brandraketen nur wie eine kurzweilige Feuerwerkerei angesehen werden. Die Berhöhnungen bes deutschen Michel \*), was haben sie bewirkt?

<sup>\*)</sup> Das Buch von dem tapfern und hochgeistigen Bilhelm Schulz ausgenommen, das aber nicht Spottluft, sondern tiefe Trauer um die Geschicke bes Bater-

haben fie schlummernbe Gemuther geweckt? Diefe halten folche Anregungen fern, ober betrachten fie aus der literarischen Perspektive und laffen fich bavon amufiren. - Saben fie mache Geifter ju lebendiger That geführt? Diese begnügen sich meift mit bem Rigel ber Gitelfeit, baf fie bas schon längst gewußt und geabnt, bag aber nicht au belfen sei, bis einmal wieder eine große Rriegenoth ober etwas bergleichen tomme, auf bas man natürlich warten muffe. Und wenn am Ende ein Geniebegabter Alles burdweg negirt und verhöhnt, ohne uns je einen ethischen hintergrund erfennen au laffen, ber au folder Regation berechtigt und auf bem sich ein neues Leben auferbauen könnte, ohne für irgend etwas noch Liebe ju empfinden, die ju beiligem Born ju entflammen vermöchte; wenn Alles blos bem muthwilligen Spaffe geopfert wird, fo reibt fich ber Philifter schmungelnd die Bande und fagt: Er ift boch eben ein Tausenbsafa und brillanten

landes kundgibt und erregt und zugleich das Bewußtsein der unverwüftlichen Kraft des deutschen Bolksthums darthut.

Bis hat er, das ift nicht zu leugnen. Die literarische Kritik lacht sich auch ins Fäustchen und freut sich im Stillen, daß er diesem und jenem, der es allerdings verdient, den hochgetragenen Kopf tüchtig gewaschen.

Und am Ende bleibt Alles beim Alten. Dem Philister ist es zu viel Mühe, zur neuen Gemeinderathswahl seine Stimme abzugeben, die Kritif ist zufrieden die Sache gehörig einregistrirt zu haben.

So weit ist es Gottlob im Volke noch nicht und wird es wol auch nie dahin kommen. Die literarische Genußsucht mit ihrer lahmen Thatlosigkeit hat hier noch nicht Raum gegriffen, man sucht die Mahnungen und Hinweisungen einer Schrift noch mit dem Leben zu vereinbaren.

Was soll nun die Verhöhnung und Verspotstung dem Bolke? Ist es ja nicht seine Schuld, sondern vornehmlich die der Pfassen und Büreaustraten, daß das schöne menschliche Leben verunstaltet und fast verloren ist. Himmel und Erde ist gestohlen. Wozu schlägt man den Veraubten?

Aber nicht nur in Rudficht auf bie außere Unwenbbarkeit, sonbern auch aus Grunden ber

innern Entwicklung scheint mir die Stufe der blos ßen Satyre, des Hohns und der Verspottung eine Uebergangsstufe, deren öffentliche Ausbreitung nur dann allgemein ersprießlich und nicht blos bes freiend für das bewegte Individuum ist, wenn das Endziel sich bereits kund zu geben vermag.

Wie im religiösen Leben die Stufe des Zweisfels und der Berzweiflung (auf der allerdings Biele ihr Leben lang beharren) folgerichtig zu eisner vernunftklaren Erkenninis oder gläubigen Hingebung sortschreiten muß, so kann und muß auch im politischen Leben (in seiner umfassendsten Bedeutung) die Uebergangsepoche des Zweisels und der Berzweislung zu einer rüstigen, frohsmuthigen Zuversicht sich sort entwickeln.

Wer je die Schmerzen der Welt, die Qual über die immerfort sich erneuende Verunstaltung des Menschenthums im Herzen getragen, der fennt jenes Zittern und Zagen, jenes Vangen und Zürnen, das die Seele mit unendlichem Webe zu erdrücken droht. Lange kann er todesbetrübt dahin gehen und ihn jammert der Menschheit — bis er endlich und die Menschheit in ihm neu

wiedergeboren wird und er gewinnt ein fri = fces herz.

Wir sind, tros außerer hinderungen, in unseren Tagen doch zu einer Deffentlichkeit gelangt, wie sie noch zu keiner Epoche ba war. Die flüchtigsten Regungen der Seele gewinnen Wort, die tiefften Abgründe werden unverhohlen aufgedeckt; wir entwickeln uns vor den Augen der Welt. Tros mancher lügnerischen Grimassen, tros mancher Schönthuerei mit erheuchelter innerer Pein, bekundet sich wesentlich darin der Segen der Wahrhaftigkeit und die Wahrhaftigkeit wird uns frei machen.

Wir sind über die Stuse der Zerrissenheit hinaus, da man sich in allgemeinen unbestimmten Rlagen ausströmte. Wir haben die Noth bestimmt und klar ins Auge gesast. Der in solcher Allgemeinheit mit Unrecht verspottete Weltschmerz verhallt nach und nach zu einer stillen Trauer in den Gemüthern und verleiht ihnen einerseits persönliche Entsagung und Ausopferung, anderersseits Wuth genug, sich zur gesunden That zu berreiten. Wer es mit sich und der Menschheit

wohl meint, muß ringen und ftreben, ein frisches herz zu gewinnen.

Alle diesenigen, die dem Bolke einen erlösenden Gedanken in die Seele legten, von den größten weltgeschichtlichen Befreiern und Erlösern bis zu den kleinen in enger Begrenzung, alle diese haben den Zerfall mit sich und der Welt, den Kampf um die Hingebung, um das Bertrauen in die Erlösung — zuerst in der Wüste, in stiller Einsamkeit, in der eignen Brust ausgekämpst. Erst wenn sie hier die heilung für sich und andere gefunden, mit frischem Herzen sind sie alsdanu hinausgetreten, strasend, richtend, aber auch erhebend.

Biderstreitet bies aber nicht ber Wahrhaftigfeit, in ber allein ber Segen ber Freiheit ruht? Darf man dem Volke den Zwiespalt und den Zerfall vorenthalten, aus dem die Erlösung sich ergab?

Es mag Zeiten geben, und die Geschichte zeigt und solche, in benen nur aus einem allgemeinen Untergange, und sei es auch ein ideeller, b. h. eine Zerftörung der ganzen bisherigen Welt-

anschauung, die Wiedergeburt kommen kann. Ich glaube nicht, daß unsere Gegenwart eine solche ist. Die Keime des neuen Lebens sind bereits worhanden, nur verschüttet und vielsach verderbt. Das neue Völserleben hat mit seiner Vergangensheit nicht durchaus zu brechen, vielmehr kann und soll diese in ihrem innersten Prinzip herüberges nommen werden in die Zukunst. Es kann und muß möglich sein, über den Abgrund eine Brücke zu bauen. Wir bedürsen nicht einer völligen Aufslösung alles bisherigen Zusammenhangs, um den neuen naturs und zeitgemäßen zu sinden.

Mag man indeß auch noch darüber streiten, ob dem Bolke die Rathlosigkeit des Zerfalls voreenthalten werden kann, hier ist wesentlich nur von Bedeutung, daß man bereits selbst die Einigung gefunden haben muffe, um jenen in Anderen versuchen zu dürfen.

Wenn ich in Bezug auf volksthümliche Thästigkeit überhaupt und die literarische insbesondere ein Besiegtsein der Verzweislung und der daraus folgenden Verhöhnung u. s. w. erheische, so will ich damit keineswegs jenes eitle ewige Singen

und Sagen von der Größe und Herrlichfeit der deutschen Nation gut heißen, zumal, da gerade dieses Verfahren von den Staatssophisten, wie von denen, die das Handwerf auf eigne Rechnung treiben, so beliebt ist. Es ist gleich empörend, den überschwänglichen Lobsalm deutscher Volksehre, deutscher Freiheit und Kraft hören zu müssen, wo diese nicht zu sinden ist, ein Herausstreischen und Auspussen anderen Nationen gegenüber zu sehen; wie es auf der andern Seite abstößt, immer von Niedertracht u. s. w. sich vordeklamisen zu lassen.

Es ziemt einem Bolfe nicht, fich von noch so wohlgemeinter Berehrung hatscheln und mit Buderworten speisen zu laffen.

Man fann bie innere Kraft hoch achten und babei boch bie unwürdigen Zustände erkennen, ja man muß beibes.

## Bolfsichrift und Rinberfdrift.

Die Bidersinnigkeit, diese beiden so oft neben einander auf dem Titel besselben Buches genannt du sehen, könnte empören, wenn es nicht allbesfannt wäre, daß blos äußerliche Spekulation und kein innerer Gedanke diese Berbindung zu Stande gebracht hat.

So wenig baher auch zu erwarten sein mag, baß burch Darlegung bes Sachverhaltes bie unsnatürliche Berbindung fernerhin vermieden werde, mögen doch einige Andeutungen zur Erkenntniß und Weiterführung durch Andere dienen.

Die Naivetät bes Rindes und die des gereiften schlichten Mannes ift burchaus verschieden. Beim Kinde muß die Anschauung erft gebildet werben, beim Bolte aber ist die bereits ausgebils bete Anschanung zu Gedanken und Gesammtbes griffen zu erheben. Dort muß die Welt erst ersichlossen, bier die theils falsch theils zerstreut erstaunte Welt berichtigt und erganzt werben.

Der erwachsene Mann aus dem Bolte bedarf anderer Kost als der eigens für den Kindermagen zubereiteten. Sind schon diesenigen Kinderschriften weniger fruchtreich, in denen Alles plan und platt ist, und die kein wiederholtes Lesen vertragen, so ist dies noch weit mehr bei der Bolksschrift der Fall.

Darum stößt es auf einen innern Wiberspruch beim Mann ans dem Bolke, es beleidigt ihn, wenn man ihn in der Schrift zu den Kindern in die Schule schickt; er ist kein Neuking in der Welt, er kennt sie längst, weiß sie nur nicht immer im Zusammenhange zu fassen und zu deusten. Der Staat ruft ihn zur Soldatenpflicht, fordert Steuern von ihm ein u. s. was soll da ein Zurückgehen auf die Uransänge menschelichen Seins? Das heutige Bolk hat die Schuke längst verlassen, das jestige Männerzeichlecht hat

in der Regel den ordnungsmäßigen Schulunterricht vollendet, es will über andere Intereffen belehrt sein.

Der schulmeisternde oder gar kindliche Ton der Bolksschrift bringt es dazu, daß sich der gereifte Mann höchsten Falls lächelnd abwendet und nichts davon wissen will.

3ch fenne eine Bolksschrift, in der das Lands voll mit "Lieber Bauer!" angeredet wird; zu solcher süßlicher Schulmeisterei führt ein verkehrs ter Geschmad.

Wenn auf dem Lande Lesevereine, Leseabende u. del. eingerichtet werden, sollte nicht das Schulzimmer, sondern ein Zimmer des Nathhauses dazu gewählt werden. In den Erwachsenen regt sich mit Recht eine Widerspenstigkeit gegen die Anmuthung, sich noch einmal in die Schulbänke einzwängen zu lassen; das Nathhaus ist der Ort für Männer, die sich selbständig am Leben betheizligen. Das Gemeindeleben ist ein sichtbarer Mitztelpunkt der Menschengemeinschaft, es wird auch in der Volksschrift seine Bedeutung geltend machen und geht die Kinder nichts an.

Eben fo febr es fich innerlich wiberfpricht, bas Bolfsleben wieber in die Rinderhaftiafeit binab zu zwängen, eben so verkebrt ift es aber auch, ben Unterricht in ber Staatsverfaffung zc. ju einem Schulgegenstande machen ju wollen. Bas foll ben Rinbern ein so trodenes Varagra= phenwesen, beffen Inhalt sie boch nicht faffen tonnen? Sollen die Rinder in der Schule noch burch eine weitere Langweiligkeit gemarters werben ? Solches Ansinnen beruht auf einer innern Ber fennung bes organischen Lebens, es bangt, trop seines liberalen Scheines, mit jenem büreaufratifchen Schulmonarchismus jufammen, ber alles Bachsthum gern mit bem Schulbafel groß gieben möchte und ben burren Stock aulest noch ben Balbbaumen zur Stute in bie Erbe rammt.

Es muß für bie zu erringende Betheiligung am Staatsleben andere Mittel und Wege geben, als die Kinderschule. Laßt nur ein gesundes Gemeinleben auftommen, einzelne Klänge werden in den stillen Kreis der Familie hineintönen; dem aufhorchenden Kinde braucht nicht alsbald Alles klar sein, um was es sich handelt u. s. w.,

gerade folche unverfebens empfangenen halb vers bullten Eindrude graben fich am tiefften in die Seele und werben zu den wurzelfesteften Jugendserinnerungen.

Aber nicht nur durch die nothwendigen Elemente des Gemeinlebens, sondern auch wenn allegemein menschliche Triebe, Tugenden und Laster dargestellt werden, sind Bolkse und Kinderschriften verschieden. In den letteren kann die Darsstellung in Einer Farbe in idealer Unvermischtsbeit sich halten, weil es darauf ankommt, solche Zustände erst kennen zu lehren; bei der Schrift für das Bolk aber, das derartige Erlebnisse bestellung, die ihnen die Wirklichkeit gibt, vorgessührt werden, wenn sie Wlauben und Nacheiserung erwecken sollen. Auch sind hier Geschlechtsbeziehungen u. des. nicht zu umgehen, die dem Kinde verhült bleiben sollen.

So sehr nun auch Kinderschrift und Bolksschrift getrennt sein muffen, so theilen sie boch die Bedingung, daß die Zustande des Lebens mit sittlichem Auge aufgenommen sein muffen.

Unsere schöne Literatur hat sich vielsach so gestaltet, daß sie nicht im Familienkreise laut geslesen werden kann, weil sie, für neue Lebenswensbungen mitkampsend, rückschlos verfährt, weil die staatliche Bevormundung gerade zu Uebersgrissen des Subjekts stachelt; die polizeiliche Absurtheilung hat das Richteramt des Nationalgesschwads verdrängt. Dhne darum in englische Zimperlichkeit zu verfallen, hat man sich neuersbings, mit wenigen Ausnahmen, eine Selbstbesschränkung auferlegt, die zugleich auch der Aussländerei einen Damm entgegensett.

Bei der Bollsschrift tritt solche Zuruchalstung von selbst ein. Das Cynische wie das Lüsderliche darf keinen Raum in der Bolksschrift gewinnen; sie muß rein gehalten werden. Im Bolke gilt noch die heilige Schrift und die Schrift als heilige. Es beleidigt mindestens, trop seiner Derbseit, den gesunden Sinn des einsam lesenden Bürgersmannes, wenn er merkt, daß man ihn mit Riedrigem unterhalten will; er sieht darin eine Geringschähung. Eine Weile mag er wol auch darüber lachen, dann aber legt er das Buch

kopsichüttelnd weg. Die Schriften, die in den Fehler des Niedrigen verfallen, wie z. B. die im Dialekte geschriebenen von Weizmann u. A., has ben keinen Halt im Bolke, und nur etwa bei sogenannten höheren, aber auch frivolen Kreisen.

Dazu kommt als äußerer Umstand hinzu, daß in den Bolkskreisen fast nie einsam gelesen wird; man hat selten besondere stille Elternstuben, von Kind und Gesinde getrennt; das Leben ift ein gemeinsames.

Wenn in den gewöhnlichen Stadtburger- und Bauerstuben ein Bücherbrett vorhanden ist, ist es nicht verschloffen, das Kind muß das Buch zur Hand nehmen können und es wird solches weg- legen, wenn es unverständlich ist oder fernliegende Interessen behandelt.

Wie wird dann in den Volkstreisen eine Schrift meist gelesen? Die Familie sitt nach vollbrachtem Tagewerke Abends bei einander, der Gesprächsstoff ist erschöpft; nun holt der Bater ein Buch oder den Kalender, reicht's etwa einem seiner Kinder, das noch die Schule oder die Christenlehre besucht und sagt: "Lies vor, meine Au-

gen sind nicht mehr an das Lesen gewöhnt 2c." Durch den Mund des Kindes, in Gemeinschaft mit allen hausgenossen, wird nun laut, was der Schriftsteller bietet; es ist nicht nöthig, daß dem Kinde Alles verständlich sei (und sogar die Kinder lesen gern solche Schriften, die Bieles entshalten, was ihnen nicht alsbald offenbar ist) aber jedes Ungehörige in Stoff und Form tritt durch den Kindesmund um so aussälliger heraus.

Die volksthumliche Auffaffung ber Geschichte. — Eine Berfündigung.

Früher wurde bereits darauf hingewiesen, daß ber Gesammtheit des Bolkes die ganze große Bergangenheit wie ausgelöscht ift. Solche kann daher erst nachträglich, aus der Schrift heraus, wieder aufgefrischt oder eigentlich neu verzeichnet werden. Es mag dahingestellt bleiben, ob es möglich ist, die Geschichte des gesammten deutsschen Baterlandes dem Interesse und dem Gessichtskreise der sogenannten großen Wasse näher zu bringen; behandle man nun allgemeine oder Spezialgeschichte, ein volksthümliches Geschichtswert ist heutigen Tages wesentlich unterrichtend und Reues lehrend. Wie der Unterricht z. B. in der Erdfunde heutigen Tages zuerst von der

heimatkunde ausgeht, so mag dies auch in der Geschichte der Fall sein; die Stammesgeschichte bildet daher den organischen Ausgangspunkt. Wenn nun auch die volksthümlichen Geschichtswerke vorherrschend unterrichtend sind, so gehören sie doch in das Bereich der Poesse, weil sie sich nicht blos an das rein Thatsächliche halten können, sondern daraus neue Lebensbilder schaffen mussen; etwas vom historischen Roman wird hier einssießen.

Hebel hat die Urgeschichte der Allemannen in eigenthümlicher und in ihrer Art musterhafter Weise behandelt. Er fühlte wohl, wie schwer es ist, bei den mangelhaften Quellen und dem manzgelnden Zusammenhange mit den Erinnerungen, hier Leben und Interesse zu erwecken. Er hielt sich aber sern von der pathetischen Ausgeblasenheit, die mit hochtrabenden Phrasen Begeisterung erwecken will und solche bei einer Mittelstuse und einem Mittelschlage der Bildung allerdings momentan zu Stande bringt; er wählte ein anderes und glücklicheres Versahren, indem er sich mit modernem Bewustsein mitten in diese Ge-

١.

schichten stellt, sie wie Familiengeschichten erzählt, nicht rein objektiv aus sich heraustreten läßt, sondern mit heiterm Blid und mancherlei Seiten-wendungen sie deutet. Dier wie immer behielt er seinen zierlichen und doch schlichten Humor, bessen tieser Ursprung auch oft hervortritt. "Denn die Deutschen — sagt er z. B. bei dem Kampse der Allemannen und Franken — wissen von nichts anderm, als wenn sie keinen fremden Feind zu bekämpsen und zu verderben haben, so thun sie einander den Gefallen selber. Sie meinen, es sei besser, wenn die Feinde auch mit einander in der nämlichen Sprache reden können."

Man kann es bedauern, daß Sebel diese lebhaften Geschichten nicht fortgesetzt und vollendet hat; es fragt sich aber, ob, wenn auch nicht äußere Verstimmung eingetreten ware, dies hätte erreicht werden können. Im weiteren Verlaufe ware alsbald das Grundübel deutscher Geschichte eingetreten, daß selbst die Stammesgeschichte ihr Einheitliches verliert, theils in verschiedene Gruppen auseinander fällt, theils zu Fehden und Hausgeschichten einzelner Herren ausartet.

Die Geschichte ber Gegenwart bot Bebel gleichfalls lebenbigen Stoff. Er lebte au einer Zeit, wo Leben und Tob sichtbarlich mit einander rangen, wo eine große Schmach bas Baterland niederbielt und nicht wie beute tausend fleine Schmablichkeiten, gegen bie wir nichts baben als balb unterbrudte Worte. Sebel war fein enthufiastisches Herz, wenigstens trug er es nicht in feine Schriften über, er laft uns nur ein tiefbeutiges lächeln und Winken erkennen, wenn er, die Tagesgeschichte berichtend, fagt: "Der Bausfreund bilbet sich fast etwas barauf ein, daß er seines Orts mit seinem schwachen Arm bie Weltbegebenbeiten fortsegen fann, wenn er's nur auch fonnte nach seinem und bes geneigten Lesers Sinn." Es waren bamals trübe und verworrene Zeiten in Deutschland, es bedurfte selbftanbiger und gewaltiger Naturen, um sich bem thatfaclichen Bestand entgegenzusegen, Bebel war keine kampfenbe Ratur; aus ben angeführten Worten läßt sich indeß erseben, daß er manden Wunsch auf bem Bergen batte. Ueber bas Berhältniß Sebel's zu Napoleon und den Zeitläuften überhaupt bedürfte es weitläufiger Auseinandersetzung, hier mag nur noch auf den trefflichen Humor hingewiesen sein, der sich in der Komödie vom Franz und dessen Frau Victoria in den "Brassenheimer-Siegesnachrichten vom Jahre 1813" kundgibt; wie fein lugt da die Schalksnatur Hebel's hervor.

Ein bunkler Fled trubt die vollsthumliche Schriftstellerei hebel's, es ist das, wie bekannt, sein Auffat über Andreas Hofer.

Es ist empörend, mit einem ägenden, sonst Hebel'n ganz fremden Sarkasmus einen Mann aus dem Bolke verhöhnt zu sehen, der in aufsopsernder Pietät Alles für seine Liebe in die Schanze schug. Wol sagen die Freunde Hebel's, daß er durch senen Spott die oberrheinischen auch ehemals zu Desterreich gehörigen Ortschaften von ähnlichen voraussichtlich nur unglückbringenden Versuchen abhalten wollte. Mag er auch die häusliche Wohlsahrt über alles gesetz, das Gesmeinsame als in zweiter Reihe stehend betrachtet haben, nie hätte er diesenigen, die-dieses vorausstellen, mit so bitterm Hohne verfolgen dürfen, stellen, mit so bitterm Hohne verfolgen dürfen,

und noch bazu, weil ihr begeistertes herz unster'm Bauernkittel fchlug.

Wenn auch ber tapfere Abjunkt, Kölle, (Biogr. S. 116) berichtet, daß Hebel zu biesem Aufsaße "von Oben veranlaßt war", so ist das nur ein Erklärungsgrund und wird auch nur als solcher angeführt.

Leiber paßt hier auf hebel, was er schon früher so tief als wahr ausgesprochen: "Langssam und Schritt für Schritt steigt man eine Treppe hinauf, aber in einem Augenblick fällt man hinab, und bringt Wunden und Schmerzen genug mit auf die Erde."

Jene Pietät, die aus Hofer einen Helben macht, der sich kedlich neben die glänzendsten Herren des Alterthums stellen darf, ist ein Denkmal der unverwüstlichen Innigkeit und Treue des deutschen Bolksgeistes. Es wird, mit und ohne Willen, daran gearbeitet, sie mit Stumpf und Stil nach dieser Seite hin auszurotten, sie hat schwere Geschicke gebracht und lange erdulden geslehrt; dennoch aber liegt in ihr ein tief ehrwürdiger Grundzug, der die Zuversicht gibt, daß

das, was der deutsche Bolksgeift erfaßt, eine Ausdauer und Lebenszähigkeit erhält, die wir für die neuen naturgemäßen Zustände erringen und erhalten muffen.

So offen es nun auch zu Tage liegt, daß Hebel's Verfahren gegen Hofer ein Abfall von seiner Senbung und eine Berfundigung an seiner eigenen Natur und ber bes Bolfes war, so burfen wir barum boch nicht vergeffen, was er gethan, wie er so lange und innig all sein Sinnen der Freude und der Wohlfahrt des Bolfes zuwendete. Es war bamals eine trübe Zeit, die oft die Rlarsten verwirrte und verschuchterte. Nur Wenige konnen fich bavor retten, nicht ben Kehlern ihrer Natur und ihrer Zeitumgebung anbeim zu fallen, seder trägt mehr ober minder ibre Schatten. So betrübend bies auch für ben ersten Anblid erscheinen mag, so liegt barin boch wieder eine höhere Ausgleichung. Wir find baburch allein frei von der farren Macht des Autoritätsglaubens, wir legen bei jedem Charafter ohne Schen ben Dagftab ber Kritif an, nichts gilt blos beshalb, weil es von ihm ausging;

wir geben uns nie gefangen an die Aussprüche und Thaten eines Einzelnen. Bei aller Berehrung verkennen wir die Schatten nicht und lassen sie mit Wehmuth ober in Erkenntniß der Mangelhaftigkeit alles Endlichen dahingestellt.

## Der Patriarchalismus und ber freie Staat.

Hebel war der Hausfreund des Bolkes, er war eine friedliche, dem Patriarchalischen zugewendete Natur, nicht zum Kampfe geboren; er arbeitete für die Begründung des Menschenwohls auf dem Boden der Privattugend, der häuslichen Umfriebung, für die Kämpfe "draußen in der Welt" war er nicht geartet.

Für das Kleinste im Privat = und häuslichen Leben hat Hebel ein sorgfältiges Auge, sein "Guter Rath", der Manchem "geringfügig und vielleicht lächerlich scheinen" wird, erstreckt sich mit eindringlichen Worten selbst darauf, wie man die Strumpsbänder knüpfen soll. Die angeführte von Hebel selbst erkannte Besorgniß könnte aber nur durch einen Misverstand in Erfüllung gehen.

Die Sorge für das Kleine, oft kleinlich scheinende, ist die zur echten Wirklichkeit gewordene Liebe; das Leben wie es ist setz sich aus tausenden von kleinen Zuständen zusammen, die alle durch einen gemeinsamen Gedanken gehalten sind, der nichts zu geringe achtet, um sich daran zu bethätigen. Die Hochpunkte, in denen die lebendige Idee als solche heranstritt, sind selten. Kann man seine Mitmenschen nicht von den großen Fesseln und Banden befreien, so achtet es die wahre Liebe, die immer zugleich demüthig ist, nicht zu geringe, sie einstweisen zu lehren, einen Bändel naturges mäßer zu knüpsen.

Die Sorglichkeit für bas Kleine, die fich in hebel belundet, ift daher keineswegs geringfügig ober lächerlich.

Dabei müffen wir es aber als einen Mangel erkennen, daß er so selten auf umfassendere Beziehungen hinleitet; für das Bürger = und Gemeinleben zeigt und bewirft er saft gar kein Interesse.

Wir burfen Sebel hieraus teinen befonbern Borwurf machen.

Das feit bem breißigfährigen Kriege nodenbe und unterbundene Nationalleben bat vielfach die traurige Berirrung zur Folge gehabt, bag man bei und Deutschen aller nachbrudlichen Betbeili= gung an ben öffentlichen Buftanben fich entwohnt bat. Noch heute wird es daher vielfach bebauert, wenn ein wissenschaftliches ober fünftlerisches Talent nicht gleichgültig an ben Gemeinzuftanben vorübergebt, weil man - und oft mit Recht fürchtet, es muffe sich an ben Kleinlichkeiten zerreiben ober in Schwermuth und Bitterfeit fich selbst auflösen; so febr feblt es une an jedem großen friedlichen Buge bes Gemeinlebens, in bem jede Kraft sich gehoben und geeinigt fühlte. In viele Kreise ist baber auch bie Ansicht gedrungen, daß man um so vornehmer erscheint, je weniger man sich -- so weit es nicht nothwendig bas Amt verlangt - in die Staats = und öffentlichen Angelegenheiten mischt. Die Bornebmen, Die nichts gelernt haben und alle Mabe fceuen, etmas au lernen, und bie Studirten, bie viel gelernt haben und-unverbroffen Alles lernen möch= ten, wetteifern barin, alle Bethätigung am offentlichen Leben abzulehnen. Und wer nun gar in den Rampfen und Fragen des Tages öffentlich Wort ergreift ober hand anlegt, über den rumpft man gar hochmuthig die Nase.

Das hat sich nun — Dank dem erwachten Bolksbewußtsein — vielsach geändert. Die besten Namen der Wissenschaft und Kunst sind auch herolde im Leben. Es ist kein Chrentitel mehr, wenn man von einem sagt: "Er kümmert sich nichts um Politik" und wird hossentlich bald eine Schande werden. Die falsche Abstraktion von Idee und Wirklichkeit, von Denken und Thun, muß in allen Gebieten sinken.

Aus der in das Privatleben zurückgedrängten Thatkraft, deren Schattenseiten sich in obiger Bemerkung herausskellten, hat sich in den von Bissenschaft und Kunst entsernteren Lebenskreisen, eine Blüthe gebildet, die wir wahren und hegen müssen: die Ausbildung des persönlichen und Fasmilienlebens.

Die deutsche Bolleschrift wird baber hiervon ausgeben und hierauf zurudtehren muffen.

Es ift unftreitig, daß alles öffentliche Leben,

alle Ausbildung der Gemeinverhältniffe bobenlos und in die Luft gestellt ist, wenn sie nicht die Privatingend, die Beredlung des Menschen zur Unterlage hat, wie dies, von andrer Seite gessehen, auch wiederum Endziel ist.

Erst dadurch wird die Freiheit ein wahres unentwendbares Besithum, wenn sie ihre lebendige Wurzel in den Charasteren der Einzelnen, und nicht blos in gegebenen Institutionen hat. Ein Hinwirsen auf diese allein, ohne tiesere allemein menschliche Ausbildung, ware daher hohl und halb. Die politische Tugend ist die Frucht der Privattugend, der Zweck an sich, der aber wiederum neue Lebenskeime in sich hegt zu neuer Pflanzung.

Bie die freien Charaftere aber nothwendig freie Institutionen erzeugen, so auch umgekehrt. Das Bewußtsein der innern Bürde, das Streben nach menschlicher Veredlung gewinnt eine frohe, frische Triebkraft, wenn Institutionen dastehen, in deren Gesegen die Anerkennung der Menschenwurde Aller Gestalt und Leben gewonnen hat. Es ist wohl möglich, die innere Ehre bis zu einem gewissen Grade auszubilden, ohne daß noch die äußeren Lebenseinrichtungen ihr entsprechen, dann aber entsteht Zwiespalt und Mismuth in den herzen. Innere und äußere Ehre müssen daher einander entgegenstommen. Da regen sich wohlig die Keime in der jungen Erde, wenn die warme Sonne draußen wartet und lockt; da schaut man mit herzenstust die frischen Triebe, wenn man nicht zu bangen und zu zagen hat, daß sie im schnell umschlagens den Kroste erstarren.

Die hentige thatsächliche Staatskunst macht sich wesentlich badurch geltend, daß sie alle und jegliche Consequenz des geschichtlich Gewordesnen oder sogar des von ihr selbst Gegründeten abzuwenden trachtet, sei es, um den Schein zu retten, mit seinen Sophismen, oder einsacher und mnumwundener mit Dekreten und Basonetten. Wan hat im Gesetze die Tortur abgeschafft und will nicht zur Consequenz der Geschworenengerichte vorschreiten, oder vielmehr darauf zurückgehen, was doch schon Justus Wöser die zur Unwidersleglichkeit als unbedingte Folgerung nachgewiesen

bat. Das beutige Männergeschlecht im Bolfe bat eine Sculbildung genoffen, wie fie noch zu feiner Zeit da war: nun aber foll überall gestaut und gestopft werben, ba biefe Bilbung ibre natürliche Frucht in ber Betheiligung am Religions =, Staats = und Rechtsleben in Anspruch nehmen will. Die alte Ordnung ber Dinge mit bem Prinzipe bes Patriarchalismus ftuste fic wesentlich auf die Autorität in flagtlicher, firchlicher und gesellschaftlicher Sinsicht; bas Prinzip bes neuen Belt = und Bolferlebens ift die freie Bilbung, bas Individuum muß in fich feinen Schwerpunkt finden, nicht blos burch Unlehnung an ein außer ihm gesettes Feststeben, und fo muffen fich die Selbständigfeiten zu einem lebenbigen Gangen zusammenfugen.

Run aber will man die freie Bildung wieder in die alte Autorität zurückbannen, statt sie zu ihrem nothwendigen Endziele zu führen, in der sie aus sich das Gesetz mit neuer Autorität erzeugt. Dasher sene sieberhafte Aufregung, die man gerne eine Krisis nennt und durch allerlei heiltranklein zu beschwichtigen trachtet.

Wie stellt sich nun inmitten aller biefer Busftände bie Bollsichrift?

Gine Bibelftelle mag als Anbaltvunft und Untwort bienen. "Dit ber einen Sand thaten fie die Arbeit, mit der andern bielten fie bie Baffen" beifit es Rebemia 4, 17. Bie einft, nach biefem bilblichen Ansbrucke, bie alten Juben fampften und bauten, wie beute bie nach innerer und äußerer Emanzipation vorftrebenden Juden bie innere Beredlung ihrer Glaubensgenoffen und jugleich bie gerechte außere Stellung berfelben zu erringen trachten - ähnlich ftellt fich bie Aufgabe bes Bolfeschriftkellers. Bir muffen bas Ueberlebte und Abgestandene in ben Gemuthern ju enifernen und bafür bas ichlummernbe Gute zu erweden trachten; wir muffen bagegen andrerseits die äußeren hinderniffe wegzuräumen und dafür die entsprechenden Lebensformen an die Stelle zu seten suchen. Der reiche Inhalt bes Menschengeistes soll die Form ber Besete erfullen, mit ihnen eins werben; bies ift aber nur moglich, wenn die Gefete fich organisch aus Geift und Leben berausbilden.

Wohl werden die Feinde der Bolksreiheit die gerügten und aufgedeckten Mängel des Bolksgeistes als Zeugen der Ummündigkeit, als nothswendige Stügen ihrer Willfürherrschaft zu verswenden suchen; das darf aber nicht abhalten der Bahrheit die Ehre zu geben und die Wahrheit wird bekunden, daß die Mängel u. s. wesentslich Folgen der aufgenöthigten und widernatürzlich festgehaltenen Lebenss und Staatsformen sind.

Es ist ein verfehrtes, verderbliches Berfahren, einseitig die Menschen bereden zu wollen,
baß durch veränderte Staatssormen allein die Freiheit festbegründet würde, daß die Naturwidrigkeit sesiger Gestaltungen allein die Schuld
der Unfreiheit trüge. Bielmehr muß zugleich
darauf hingewirft werden, daß das Verrottete
und Veraltete in den Gemüthern sich auflöse, damit die Freiheit nicht nur errungen, sondern auch
erhalten werde.

Ebenso vertehrt als jenes blos auf Staatsforsmen u. bgl. gerichtete Streben ware aber auch bas, einseitig nur auf die Charaftere wirfen zu wollen.

Es klingt fast wie hohn, ein freies Menschenthum in unfreien Berhaltniffen zu forbern.

Darum muß nach beiden vereint gewirkt werben, nach innerer Veredlung und entsprechenster äußerer Freiheit. Menschenbildung und freies Bürgerleben sollen Hand in Hand gehen.

Warum find so viele nach Freiheit ftrebende Manner aus bem Bolfe, alsbalb nachbem fie gur herrschaft gelangt waren, von ihren Unbangern angefeindet und verläftert worden? Es ift nicht immer Abfall von ber früheren Richtung, sonbern meift etwas Anderes. Jene Manner fuchten por Allem fich die Liebe und Gunk des Bolfes zu erwerben, um jeben Breis; fie ignorirten bie Borurtheile, Mangel und Lafter, ja fie schmeichelten ibnen oft, nur um mit allerlei Mächten eine Aenberung ju bewirfen. Ift biefe ju Stande gebracht, so muß die neue Ordnung ber Dinge natürlich mit ben alten ignorirten ober gehätschelten Feblern in Wiberspruch und Rampf gerathen; bic alte Berehrung ift von beiben Seiten babin. Man klagt bier über Tyrannei, bort über Unverstand; beibes mit Recht.

Die Boltsschriftsteller muffen dem Bolte seine Mangel vorhalten und sie zu berichtigen suchen, andererseits das Bewußtsein seiner Burde und Kraft und der entsprechenden Lebensformen in ihm auferbauen.

Wer wahrhaft gute Menfchen bilben will, muß fie zu freien Menfchen bilben.

Wie es Aufgabe der religiösen Bildung ift, die Selbstüberwindung und die daraus erstehende Wiedergeburt zu schaffen, so ist es Aufgabe der politischen Bildung im weitesten Sinne, das freie Selbstgefühl des Menschen in persönlicher, gesellschaftlicher und staatlicher Hinsicht zu erwecken und zu sestigen. Religiöse und politische Bildung widersprechen sich demnach nicht, sie sind vielmehr in dem geläuterten Individuum wiederum geeint.

Es gibt eine Nichtung, die weiter nichts will als Selbstüberwindung ohne den Fortgang zu bem freien mit dem Gesetze eins gewordenen Individuum, und die demzufolge alles Selbstgefühl als fündhafte Ueberhebung und eitle Weltsust versbammt; dieser Nichtung gegenüber steht die andere, die alle Selbstüberwindung für eitel Knechts-

finn ansieht. Beide Richtungen find Extreme, von benen die lettere das Menschengeschiecht in Subsseltivitäten zerspaltet, die erstere die Menschheit als Ganzopfer einem abstrakten Gesetze darbringt.

Für die Bollsschrift kommt hier nur noch in Betracht, daß fie stets zugleich positiv und negativ wirken muß, sowohl rücksichtlich des innern als des äußern Lebens.

Wie schwierig dies sich nach jeder Seite bin ftellt, leuchtet von felbst ein.

Hebel stand hauptsächlich auf der einen, insnerlich positiven Seite. Wer möchte ihm daraus einen Borwurf machen, daß er that wozu Natur und Geschick ihn berufen hatte? Er ist ein Berstreter der Dumanitätsrichtung, die noch vom vosrigen Jahrhunderte herüber die allgemeine Mensschenbildung, unbekümmert um die Kollissonen des Staatslebens und unbehindert von denselben, in's Werf zu sesen trachtete. Er führte diese mehr oder minder abstrakte Nichtung dem unmittelbaren Leben näher und ward dadurch ein Vertreter des Patriarchalismus.

Ich weiß wohl, daß Manche, die mit Hebel

um runden Tifche bes Karleruber Museums aefessen, die ibn allerlei Schwänke erzählen börten ober gar manche mit ibm ausführten, barüber lächeln werden, wenn ich hebel etwa als Patriarchen bezeichnen wollte; fie werben barüber lächeln, wie über so manchen in diefen Blattern unternommenen Berfuch, ben Charafter und bie Wirksamkeit Bebels aus allgemeinen Ursprüngen abzuleiten und damit zu verfnüpfen. Aber bas Befen eines Schriftftellers in feinen eigentlichen Grundzugen liegt in feinen Schriften vor. Es tann bier Begiehungen geben, die bem Manne felber nicht deutlich vor Augen standen, die aber ein späteres Geschlecht erfennt, nicht weil es bober ftebt, sondern weil es bas spätere Ge= folecht ift.

Hebel vertritt darin den Charafter des Patriarchalischen, daß sein vornehmstes Augenmerk auf die Ordnung des innern Menschen und des häuslichen Lebens gerichtet war. Die Aufgabe des Bürgerlebens stand ihm fremd, er hat es nie völlig ausgesprochen, aber es ist, als ob im hintergrunde seiner Seele der Gedanke lebte: Seid brav und fröhlich, und überlaft alles Andere Gott und ben worgesetten Beborben. Das lagt fich füglich als Vatriarcalismus bezeichnen. Dazu fommt in Betracht, bag Sebel hauptsächlich lebte und schrieb unter ber Regierung Rarl Friedrich's, ben man als ben lenten Patriarden bezeichnen fann. Die Rothwendigfeit, daß die Bürger felber burch Theilnahme am Staate für ihr Bobl forgen, trat unter ber Regierung fenes menfchenfreundlichen Kürften fur Bebel nicht fo icarf und befrimmt beraus. Bu biefen allgemeinen Erflärungsgrunden fommt bei Bebel noch ein durchaus verfönlicher, ber mir von besonderer Bedeutung scheint. Wie in feinen Dichtungen aus bem Bolfe, fo verlette er fich auch in feinen Schriften für bas Bolf in seine eigene Jugendzeit zurud. Ich habe oben bargelegt, bag bas Jugendleben eines Dorffindes die wesentlichen Merkmale des Patriarchalischen trägt. Alles gestaltete fich baber für hebel vornehmlich zu einem haus- und Kamilienleben, in das die Bewegung des Gefammtlebens nur einzelne Rlange bringen läßt. Satte Bebel ale gereifter Mann spater wieder

ganz und fortdauernd unter dem Bolle gelebt, so hätte er nothwendig auch das Gemeinleben in sich verarbeiten und darstellen mussen. Die Bershandlungen in der Gemeindestube und was da von allgemeinen Interessen in dieses kleine Forum hereinragt, Alles dies hätte mindestens ebenso zur Aussprache kommen mussen, als was zu hause am herde laut wird.

Der hausfreund wußte in der Familienstube, oder auch im Wirthshause beim Schoppen, manches gute Wort anzubringen und manchen Schwank zu erzählen; er will sich aber nicht recht dazu schieden, ein Führer und Wegweiser auf der offenen Heerstraße zu sein, ein Fahnenträger mitten unter den Kämpfern, oder ein herold, der verfündet und erweckt, was man außer dem hause zu erwarten und anzusprechen habe.

Mitten in der Kriegszeit wandelt der Hausfreund von hutte zu hutte, nöthigt mit heiterm Sinn ein Lächeln auf das verstörte, kummervolle Antlig der Inwohner, heilt und tröftet und lenkt die Geister in sich zurud.

Wer möchte bie Schönheit biefes Berufes

und seine treue Erfüllung verkennen? Muffen wir auch heute noch Beiteres erheischen, so darf sich das doch nicht zum Borwurf für den Haus-freund gestalten.

Hebel hat sich auf einen ähnlichen Standpunkt gestellt ober sich auf bemselben erhalten, wie sein größter Zeitgenoffe: Göthe, er hatte bas gleiche Bestreben, nur dem ewig Menschlichen in sich und anderen zu lauschen.

Wol muffen wir es noch heute beklagen; baß jener gewaltige wie bieser sinnig tiesschauende Geist darauf bedacht sein konnte, sich zu "salvisren"; wenn aber einst der Kampf mehr ausgesglichen sein wird, wenn wir nicht mehr blos um die Ehre und das Dasein der Nation und die nothwendigen Bedingungen der freien Entfaltung zu ringen haben, dann wird man die bescheidenen Gebilde Hebel's wie die großen, gewaltigen Göthe's ohne Rünkalt und störende Rebenbestrachtung frei genießen können.

Der Rampf, die Opposition ift nicht 3weck, bie Aufgabe ber Preffe 3. B. hat, wenn bie Schranken ber Censur gefallen sind, noch kein

Ziel erreicht; es stellt sich bann erst bie eigentliche heraus, den befreiten Menschengeist die Fülle des in ihm ruhenden Guten und Schönen inne werben zu lassen.

Jest, da wir noch inmitten der Arbeit des Kampfes stehen, mitten in den Staubwolken des hinwegzuräumenden Schuttes, können wir noch nicht harmlos die Festessreuden des Geistes schaffen und entgegennehmen. Eine Weile können wir die Beengungen des Lebens vergessen oder hinwegdenken, dann aber bringt sie der Tag uns stets wieder nahe; nur eine Weile lassen wir uns das Spiel des Menschenlebens in heiterer Sorglosigseit deuten und erklären.

Wol ist das Leben ein stetiger Kampf und es ist auch eine Freude, wenn wir alle Kraft sich darin spannen fühlen; es gibt Raturen, die sich im dieser unausgesesten Spannung wohl fühlen; darf man aber Diesenigen der Mattherzigseit zeihen, die sich nach Frieden sehnea, in dem die besten Kräste nicht mehr zur Gegenwehr und Vernichtung, sondern zu freien Schöpfungen ausgebraucht werden? Hebel war eine friedfertige, zum Frieden gesborne Natur, er erhielt sich zeitlebens jene Stimmung, die des Kampfes vergessend oder nicht inne geworden, dem Wechsel des Daseins mit Lächeln und milber Weisheit zuschaut.

Fühlen wir darum auch nicht ben großen Pulsschlag der Zeit in den Schöpfungen Hebel's, so können wir uns doch an der menschenfreundlischen Regung erfreuen, die sie durchzieht und solche selbst da erkennen, wo sie — wie bei Ansbreas Hofer — ungerecht gegen einen mächtigen und großen Zug des Lebens wird.

Einzelnes zur Charakteristif hebel's. — Deutsche herrenfurcht. — Rachwirkungen des Zugendlebens. — Das Rachgiebige. — Staatsbienst und Schriftsellerei.

Debel, ein Mann aus dem Bolfe, hat später, da er als Prälat in der ersten Kammer saß, nie ein fräftiges Wort für die Sache des Bolfes gesprochen. Abgesehen davon, daß das Berfasssungsleben kaum erst gepflanzt war, gibt uns hebel dafür einen persönlichen Aufschluß. In der Biographie wird nach seinen eigenen Ausssagen berichtet, wie ihm seine Mutter schon frühe die Ehrfurcht vor sedem Schreiber einslöste \*).

<sup>\*)</sup> Ihr habt gut reben," fagte er zu mahnenden Freunden, "Ihr feib bes Pfarrers R. Sohn von X. Ihr wart noch nicht zwölf Sahr alt, so hat schon Mancher euch herr Gottlieb geheißen, und wenn Ihr mit

Man kann wol fagen, daß eine Ermannung viel vermocht hatte und hatte vermögen muffen, aber es kann hier nur um Erklärungsgründe zu thun fein. Da eröffnet sich uns nun ein gewaltig Stud deutschen Lebens. Dem Bolke gegenüber stehen die Beamten, die taufend und aber tausend fleinen Majestäten, oft noch geschiedener als ehe-

Euerem Bater über bie Strafe ginget, und es begegnete euch ber Bogt ober ein Schreiber, fo gogen fie ben But ab und erft, wenn Guer Bater ben Gruß gurud: aab, babt auch 3br Guer Rapplein gelupft. 3ch aber bin, wie Ihr wift, als Sohn einer armen hinterfaffenwittwe zu Saufen aufgewachfen und wenn ich mit meis ner Mutter nach Schopfheim, Lorrach ober Bafel ging und es tam ein Schreiber an uns vorüber, fo mabnte fie: "Peter, gieh 's Chappli 'ra 'schumt a Ber"; wenn uns aber ber herr Landvogt ober ber herr hofrath begegnete, fo rief fie mir gu, ebe wir ihnen auf gwangig Schritte nabe tamen: "Peter, blieb boch fto, gieb gidwind bi Chappli ab, ber Ber gandvogt dummt.» Run konnt ihr euch vorftellen, wie mir gu Duthe ift, wenn ich baran bente - und ich bente noch oft baran und in ber Rammer fibe mitten unter Freiherrn, Staats: rathen, Miniftern und Generalen, vor mir bie Stanbesberren, Grafen und Fürften, und die Pringen bes Saufes und unter ihnen ber Markgraf Leopold, - faft mein Berr."

bem die unmittelbaren herren. Man muß es wissen, welch eine Scheu oft den unschuldigsten Bürger, ja selbst das Kind durchzuckt, beim Andlick eines Beamten. Gewiß, manche Beamte haben da und dort durch ihre Individuatität ein besseres Berhältniß erzeugt, aber im grossen Ganzen wird es so lange nicht sein, so lange die Staatskunst wesentlich Polizei ist, so lange ein organisches Staatsleben nicht das Selbstgefühl in den Bürgern erzeugt hat, das bei allem Gehorsam gegen die Obrigseit bestehen kann, sa durch sie gestützt werden soll, so lange nicht die besten Bürger zu Beamten werden.

Wir sehen an Gebel, daß seine bescheidene und stille Natur sich von den empfangenen Jugendeindrücken nicht frei machen konnte.

Noch ein Anderes steht hiemit in Berbindung. Rur Wenige können ermessen, welche unsergründliche Nachwirfung ein gedrücktes Jusgendleben auf ein zartes Gemüth ausübt. Jungstilling hat dies mit feinem Tiefblicke in seiner Lebensbeschreibung dargethan, oft fast unwillkürs lich, manchmal aber auch mit bellem Bewuftsein. Er berichtet einmal, dan bei widerfabrener Unbill und Beleidigung ihm immer erft bas Bei= nen näher stebe als ber Zorn. Ein tief psychologifcher Bug befundet fich bierin. Gin ftrebfames, feinfühlendes Rind, von Jugend auf barauf bingewiesen, bie Gute Anderer zu empfangen, fich manchen Unbilben zu fügen, fatt gegen fie anzufampfen, erhält badurch leicht etwas Nachgiebi= ges, Rügsames, bas zur Weichheit werben fann. Bas fich mit ber Zeit zur mannhaften Gegenwehr entwideln follte, zur rudfichtstofen Wahrung feiner felbft, erhalt bafür etwas Unentschiebenes, Rudfichtsvolles, das den Moment nicht fed und zuversichtlich erfassen läßt; das Kind ift oft wie in einen Garten voll Früchte und Blumen gestellt, ber einem Fremden angehört. — Wie gang anders ein Rind, bas in boberen, freien Berhältniffen seiner selbständigen Kamilie aufgewachsen ift, das von frühe an gewohnt ift, sich nichts gefallen zu laffen, der Welt die Selbständiakeit seiner Individualität entgegenzuseten, sich nicht von Wohlthätern ba und borthin ftellen zu laffen, oft mit bem Wiberspruch bes innersten Wesens.

Selbst bem Manne kann etwas von bieser Borgeschichte anhaften, wenn auch nicht im gangen Charafter, boch in einzelnen Momenten.

Hebel war weit entfernt von der Weichheit Jung = Stillings, der so zu sagen mit empsindssamer Haut durch's Leben ging und den die leiseste Berührung elektrisch durchzuckte, aber auch Hebel behielt noch lange eine Nachwirkung seiner frühesten abhängigen Stellung, so sehr er auch mitunter schon mitten in derselben seine ungebändigte Natur geltend machte, wie in der Biographie (S. XIV) ein Schalkstreich berichtet wird.

Ein älterer Schüler Hebel's, ber jest mit einem der höchsten Staatsämter betraut ist, erzählte mir einmal, daß er von hebel einst im Lyzeum hart angelassen wurde; auf eine Auseinandersetzung hierüber wurde hebel heftiger und behielt fortwährend eine Abneigung gegen seinen Schüler. Später, als dieser ein Freund hebel's geworden war, wurde die Sache in

trauter Stunde erörtert; Hobel gestand sein Unrecht, das dadurch veranlaßt war, daß Hebel glaubte, der Schüler wisse, wie der Lehrer ehedem Unterstützung von dessen Bater genossen und habe sich deshalb etwas gegen ihn herausgenommen.

So geringfügig bies, auch an sich ist, zeigt es boch, daß in Hebel mitunter die Erinnerung an seine ehemalige Abhängigkeit störend auftauchte. Solches konnte aber nur in seltenen Momenten zur äußerlichen Kenntlichkeit hervortreten, im Ganzen schlug der heitere Lebensmuth und die Laune in Hebel's Charakter vor.

An die Erkenntniß ber bezeichneten Fügsamsteit schließt sich noch ein weiteres Rerkmal in Bebel's persönlichem und literarischem Charafter: ber seweilige Mangel an entschiedener Selbstbestimmung.

Mit welcher tiefquillenden Sehnsucht verslangte es ihn nach der Rudfehr in das Landleben, nach einer Dorfpfarrei, und er konnte sich nicht entschließen und entscheiden und war endlich froh, als ihm die Mislichkeit der Selbstbestimmung abs

genommen, und ihm, wie man es nennt, "von oben" zu erkennen gegeben ward, er möge in seisnem nunmehrigen Bestimmungsorte und Wirskungsfreise verbleiben.

Diese hin und her schwankende Zaghaftigkeit ist aber nicht immer, und auch hier nicht, ein Zeischen der Unentschlossenheit, vielmehr wirkt eine vorherrschende rücksichtsvolle Beachtung Anderer dabei mit. Man läßt seine Natur nicht frei geswähren, weil man sich dankverbunden fühlt und weil man früher in gedrückten Zuständen erfahren hat, wie leicht ein Eigenwille verlegend in den andern eingreist; man ist daher eher geneigt, eigene Wünsche auszugeben, als die Freude und den Wunsch Anderer zu stören.

Das Staatsbienerleben benimmt gar Manchen die innere Machtvollsommenheit und Selbstbestimmung des Individuums. Da betritt man die untere Stuse als Accessis, Bisar u. s. w. und nach und nach, ohne weitere fortgesetzte Selbstbestimmung, und nur mit gewissenhaftem regelmäsigem Arbeiten wird man von Stuse und Stuse binausgewunden, bis man endlich auf einer hohen Stelle oder im friedlichen Pensionszustande endet. Da ist es nicht nöthig, daß man jeden Tag seine Arbeit schaffe und suche; wie durch unsstadtare Racht treibt die Staatsmaschine den Stoff heran, der aufgearbeitet werden soll; da ist nicht nöthig, daß man seden Tag die ganze Kraft der Selbstbestimmung wach ruse, täglich das Leben neu schaffe, mit Dasein und Erwerb und Stellung ringe, Alles geht, wie man sagt, seinen geweisten Weg.

Wie viele Selbständigkeiten werden da geopfert, muffen geopfert werden.

In der Staatsdienerschaft gewöhnt sich auch die Seele leicht daran, gewissermaßen nur persemtorischen Urlaub zu nehmen, sich blos bis zu einer vorgesetzen Grenze zu entsernen, wenn sie sich aus der gewohnten Lebens- und Denkweise herausbegibt.

Es gehört eine unbeugsame Individualität dazu, da, wo man aus dem Schulleben mit seisnen Bakanzen unmittelbar in die Staatsbienersschaft mit ihren zeitweiligen Ferien und Beurlaubungen eintritt — sich da noch die Vollkraft

und das ungeschmälerte Bewußtsein der individuellen Freiheit zu bewahren und sich darnach ein inneres oder äußeres Leben zu schaffen, das rein auf sich selbst gestellt ist. Es erforderte daher eine große Energie, sich plöglich zusammenzuraffen, aus dem gewohnten Kreislause herauszutreten und ein Leben zu erobern, das den innersten Regungen gemäß wäre.

Wir gelangen hier an einen Punkt, ber neuerdings zu vielfacher Erörterung Anlaß gegeben
hat, es ist dies, dem besoldeten Staatsdienst gegenüber: die Schriftstellerei als Stand- und Lebensberuf. Niemand wagt es zu bestreiten, daß
auf den Frieden gestellte Kunste, wie Malerei,
Musik, ein volles Menschenleben in Anspruch
nehmen und nicht blos als Nebenbeschäftigung
gelten dürsen; von der Schriftstellerei dagegen
will man es noch nicht annehmen. Man kann
sich auch noch nicht brein sinden, daß es studirte Menschen, Gelehrte geben soll, ohne Titel
und Amt.

Man will es noch nicht erkennen, welch ein neues Berhaltniß die immer höher fteigende Theis

lung der Arbeit in der modernen Welt hervorgerusen. Man weist mit Jammer und Klagen auf
die verlorenen Subjekte hin, ohne zu bedenken,
daß es mindestens eben so viel im Staatsdienste
gibt, nur daß diese nicht so herauszutreten haben, sich nicht seden Tag Stellung und Unterhalt
erringen müssen. Der Staatsdienst sordert vielsach das Opfer der Individualitäten, die Schriststellerei vielsach die Opser gesicherter äußerer
Existenz; was ist mehr?

Wer sich in der Welt umsieht, wird viele in den Staatsdienst versetzte hochherzige und kraftsvolle Geister sinden, die in den endlosen Arbeiten der Büveaukratie ihre Kraft in anstrengenden Thätigkeiten ausbrauchen müssen, die sie großen Theils nuglos oder naturwidrig erachten. Diese Seite muß auch hervorgehoben werden. Man sindet solches aber nicht des Aushebens werth, man scheint sast nur ein Auge dafür zu haben, wenn einmal ein Menschssch unabhängig gestellt, sich über sich selbstgetäuscht hat und verkommt.

3ch weiß wohl, bag fich Bieles gegen bie Schriftstellerei als ausschließlichen Beruf fagen

läßt — von der Entfernung von der wirklichen Welt und ihren Bedingungen, von den Kährlichkeiten bes Daseins, bie aber feber nach seinem Berufe willig auf fich nehmen muß - ich will bier blos noch entgegenhalten, daß eine unmittelbare Beamtung leicht am Detail baften macht, schöpferisch neu gestaltenbe Ibeen erbrudt. Gelten geben organisatorische Gedanken von den Rangleien aus und sie werden auch leicht aufgegeben, weil ber erste Eindruck, ben sie bervorbringen, der ift, daß fie das Bewußtsein der Mühseligfeit und einbrechenden Berwirrung bei ihrer Durchführung erweden. Dan fieht bier vor 211lem und zunächst die über einander rumvelnden Aftenstöße in ben woblgeordneten Registraturen, benen ber nene Gebanke bas Brett wegzieht, man benft, wie neue Charaftere und Talente erforberlich seien u. s. w. Die noch so fest ftebende Bahrbeit wird burch einen praftischen Sandgriff bei Seite geschoben, die unmittelbare Ausführbarkeit mit Schonung aller Berbältniffe gilt als Magstab; was sich nicht barnach fügt, ift 3beologie.

Je weiter den Universitäten ihre körperschaftsliche Unabhängigkeit entzogen wird und sie in die Staatsmaschine eingefugt werden, desto mehr geshen alle neuen Lebensgestaltungen von der freien Literatur aus, die widerruslich auf die jeweilige Anerkennung in der öffentlichen Meinung angestellt ist.

Es mag sonderbar erscheinen, dunkt mich aber doch bemerkenswerth, daß für einen Mann wie Hebel das Angemessenste gewesen wäre, wenn man ihn aller Amtsgeschäfte entledigt und ganz seinem schriststellerischen Wirken für das Volk überlassen hätte. Es ist betrübend, wenn man liest, wie niedergedrückt sich Hebel — gleich dem kernmuthigen Voß — von den vielsachen Obliegenheiten fühlte: Akten lesen, ebräisch lehren, die Schulen visitiren u. s. w. u. s. w. hätte wol auch ein anderer gekonnt, das was Hebel's Beruf war, aber nur er \*).

<sup>\*)</sup> Reben bem bereits in der Biographie Mitgetheilsten geben uns zwei in Schreibers Tafchenbuch fur Gefcichte (1846) mitgetheilte Briefe weitere Belege. Diefe

Es wird wol eine Zeit kommen, wo man nicht mehr alles Schreiben auf ungestempelte Bogen für halben Müßiggang ansieht, wo man, auch von Beamten = Standpunkte aus, einsehen wird, daß ein Wirken auf den Geist mehr regie= ren hilft als eine ganze Schaar von Menschen, mit der Amtsgewalt angethan; daß die beste Präventiv = Polizei, ja die einzig anwendbare,

Briefe find icherzhafter Beife in lateinischer Sprache an Ittner gerichtet, ber (1812) jum Direktor bes (fatholifden) Seefreifes ernannt worben war. Bebel ichreibt: Deleo tamen meam caussam, qui ex urbe evolare cupio, quod haeretico mihi homini provincia tua occlusa est. Quod ni ita esset, rogarem abs te, ut me in circuli tui angulo quodam reciperes, in quo pastoris muneribus fungerer, certe pastoritia car-In bem Briefe vom Januar 1817 mina canerem. beift es: Ego, quam parum absim a boeotico homine, ipse ex eo audies; qui, nisi quod in Museo potius quam in alia quadam caupona cerevisiam meam bibo, nullo fere amplius cum Musis commercio utor, sed in Acta quae dicunt, imo ipsis Actis incumbo et in ludimagistros, qui meo respiciatui subjecti sunt, saevissimam tyrannidem exer-Peream, ni in hoc injuncto mihi officio brevi tempore periturus sum.

ein Wirfen auf den Charatter und die Erkennt= niß ift.

Man schätt die Kunst des Arztes sehr hoch und weiß ihr vielen Dank, wenn sie eine ausgebrochene lebensgefährliche Krankheit heilt; man übersieht aber leicht die viel höhere Bedeutsamsteit, wenn sie dem Ausbruche zuvorkommt, einen naturgemäßen Zustand ohne Krisen herstellt und erhält.

Aehnlich fiellt sich bas Berhältnif von Staatsgewalt und Literatur.

Staatsleben und Sittlichkeit sollen vereint werden, die Gesetze des Innern dogmatisch äusterlich Gestalt gewinnen, das Individuum soll mit Liebe aufgehen in die Gesammtheit, die allgemeinen Bestimmungen müssen das Zusammensassen der Selbstbestimmungen der Mehrheit sein. Die Poessie ist es dann, die die Menschen sittlich und frei zu machen strebt, sie mit sich und der allgemeinen Bernunst vereindart, nicht auf dem äußerlichen Wege der Berordnungen, sondern durch innerliche Klärung.

3ch will bamit burchaus nicht bas unmittel-

bare Wirken bes Geistes in Dienst und Sold bes Staates gestellt wissen; der Staat, auch der höshere, sittlich durchdrungene, nicht blos thatsacheliche, kann und darf doch sein Augenmerk vor Alslem nur auf Thaten richten. Die Nation allein kann durch freie Theilnahme und Ausmunterung dem geistigen Wirken durch die Presse ihre Anerskennung und Förberung verleihen.

Indem aber Bebel längst im äußern Dienste bes Staates stand, hatte bieser wol sein Wirken für den Geist als solches anerkennen durfen.

Eine Verkennung alles innern Dranges und echt philisterhaft ware aber die Annahme, hebel hätte, außerlich ganz frei gestellt, weniger für das Volk geschaffen.

hebel hat erst als gereister Mann sich ber Bolksschriftstellerei gewibmet, weil man erst in vorgerückten Jahren sich ber wirklichen Welt und ber realistischen Literatur zuwendet, während man in früheren Jahren, die Welt aus sich schaffend, mehr oder minder freien Phantasiegebilden nachgeht. Der hausfreund folgte erst auf die allemannischen Gebichte. Was nun so

aus fester Lebenskunde mit innerer und äußerer Nothwendigkeit hervorging, dem konnte man nicht so leicht abwendig gemacht werden, als dem, was etwa eine zeitweilige Stimmung mit sich brachte. Die Lebensfrage ber Civilisation. — Der Pauperismus und die Bolksschrift. — Die freien Bereine.

"Im Schweiße beines Angesichtes sollst du bein Brod essen," so lautet der uralte Spruch, und eben darin liegt zugleich auch die Bedingung der menschlichen Besonderheit, gegenüber allem individuell unfreien, bloßen Naturleben.

Arbeit ist das Loos des Menschen, ihm ist die stete Neugestaltung der Welt anheim gegeben, und der Inhalt seines eigenen Daseins erscheint nur als Folge der vorausgegangenen Arbeit.

Je höher die Civilisation fleigt, um so mehr scheint sich sener uralte Spruch erst zum Fluche auszubilden, einerseits durch Trennung seines Bor- und Nachsaues — Arbeit ohne Brod, Brod ohne Arbeit — andererseits durch negative

Wiedervereinigung: Mangel an Arbeit und an Brob.

Hier sind die glubenden Fragen des Tages, die sich schwer anfassen und schwieden lassen. Feige Bequemlichkeit ware es indeß, auf ihre von selbst erfolgende Berkühlung zu harren, in der es dann aber auch zu spät ware, das Eisen zu biegen.

Noch ist für die Frage, die den Grund unsferes ganzen Gesellschaftslebens erschüttert, keine entscheidende Lösung gefunden, um so mehr ist daher Jeglicher berechtigt und verpflichtet, seine wenn auch mangelhaften Unsichten preiszugeben.

Hier mag sogleich barauf hingewiesen wers ben, wie kindisch oder wie aberwißig diesenigen handeln, die, weil sie sich vorzugsweise mit der Frage des Pauperismus beschäftigen, mit besons derm Behagen die Bestrebungen der von der Geswalt ihnen gerne überlieserten Liberalen verspotsten oder zu untergraben trachten. Und doch kann nur vermittelst der freien Staatssormen eine Lösgung der Privatnoth gefunden werden.

Wir wiffen es so gut wie ihr, daß mit 25 \*

Rechtsgleichheit, mit den Garantien der Rechtszustände, daß mit Preßfreiheit, Geschwornengerichten, Ausdehnung des Wahlrechts, freien Bollsversammlungen, noch kein wesentliches Ziel erreicht ist, aber nur vermittelst dieser läßt sich eine lebendige Wiedervereinigung der Gesellschaft bewerkstelligen.

Freilich scheinen England und Frankreich, die mehr ober minber im Besige jener Formen find, foldem zu widersprechen; aber noch bat, wie felbft von communiftisch=focialiftischer Seite gugestanden wird, in Deutschland ber Pauperismus und das Proletariat die "classische Bobe" jener Länder nicht erreicht, und noch darf man hinzusegen, ist so viel sittlich religioses Gefühl in beutschen Bergen, daß wir die Freiheit nicht blos ju felbstfüchtigem Behagen sondern jum Bobte Aller zu erringen trachten. Ift bas Streben nach Freiheit fich seines fittlichen Endzwedes bewußt, so fann es nicht in eitle Gelbftsucht gurudfinten. Der Rampf um politisch = religiofe Freis beit, ber Deutschland bewegt, wird und muß in seinem Siege, eben burch seine Berbindung mit bem wahrhaft Religiösen, sich in aufopfernder Liebe bethätigen. Der auf sittlichem Boden erswachsene Staat kann sich nicht mehr blos im unsbehinderten Gewährenlassen jedes Einzelnen bes gnügen, im ruhigen Zuschauen, wie er sich durchschlage; inwieweit er aber durch Fürsorge, durch lebendiges Eingreisen sich geltend machen müsse, ohne die individuelle Freiheit aufzuheben, das eben erscheint als noch nicht gelöste Frage.

Ich behalte hier wesentlich bas Berhältniß ber Bolksschrift zu biesen Fragen im Auge.

3wei Gruppen, die sich zu Gegenfagen bilben, treten uns hier entgegen.

Die einen erwarten Alles von der Erziehung und Bildung des Einzelnen, innere Klärung und hebung des Menschen soll ihm Sicherheit in sich geben und zu entsprechenden außeren Zuständen führen. Man will eine "hebung der unteren Klassen", indem man den Einzelnen durch sittliche Bildung zu erfrästigen trachtet, und eine ökonomische hebung damit verbinden will; man will eine Urbarmachung brachliegender Gebiete, im eigenen Geiste sowohl wie im eigenen Lande.

Besentlich aber läßt man bier ben Einzelnen in seiner isolirten Stellung; burchaus an bas bestebende Staatsleben anknupfend, sucht man im Einzelnen zu verbeffern und Magregeln zu erweitern. Diese rein bumanistische Richtung ftebt auch noch zum Theil vereint mit bem firchlichen Transscendentalismus, wenn sie auch mit aller Macht gegen jene emporende Lugenbaftigfeit fampft, die mit ihrem ewigen Singen und Sagen von Liebe und Verbrüderung ber Menschheit, es gleichgültig mit ansieht, wie ber Arme bulflos im Elend verkommt. Als Ertrem ber zum Theil auf bumanem Boden rubenden "innern Diffion" zeigt sich jenes Bestreben, die Armuth und bie Weltübel zu beilen, indem man die Maffen in längst erstorbene Religionsformen zuruchannen will, es zeigt fich jene emporende Betbruberei hartherziger Kabrifberren, die ihre ausgemergelten Kabrifarbeiter allabendlich ju Betftunden versammeln und sie in ihrem zeitlichen Elend an das himmlische Jenseits verweisen.

Sogar ber rein humanen Richtung läßt sich entgegnen, bag es fast wie hohn klingt, bem

mit stündlicher Angst um sein Dasein Ringensben die hoheit seiner Menschenwürde entgegenzuhalten, daß er sich daran erhebe und sie heislig achte. Sprecht dem, dem es im leeren Rasgen knurrt, von den Wonnen im Reich der Tone, ihr thut dasselbe wie der Religionsheuchler, der beim Gesammer der hungernden Kinder den Baster auf das Hallelusa der himmlischen Sphärensmusst vertröket.

Gegenüber ber vorherrschend geistig humanen Richtung stellt sich die materialistische communistische. Sie will nichts von einer sittlichen oder auch ökonomischen Debung des Einzelnen, ihr Augenmerk ist die Gesammtheit, nur von einer vollständigen Umstellung der ganzen menschlichen Gesellschaft erwartet sie die gründliche Deilung des Uebels. An kein Gegebenes sich ansschließend, sich aus der abstrakten Idee ausbauend, steist sich diese Richtung auf eine unbeugsame Consequenz.

Da die idealistische Lösung der Weltübel bis jest getrogen hat, wird bas schnurstracks Entgegenstehende zum Prinzipe erhoben. Diese prinzivielle Ausbildung bis zum Extreme verbankt bie materialistisch = communistische Richtung aber bem gegentheiligen Ertrem. Der bunbischen Unterwür= figfeit gegenüber die fich im Ramen ber Religion geltend macht, bem Bertreten ber Menichenwurbe, bas fich bamit bruftet, bas leben überwunden zu haben, indem es folches vernichtet, bas gange Diefseits als bloke Canbidatur ober Berwesung betrachtet - als Gegenfan zu allem biefem mußte sich das materialistisch = communistische Extrem ausbilden. Ihm aufolge foll der Menfch bier allein auf bas Meugere, auf ben Genuß bingelenkt werben, er bedarf feiner Rlarung, feiner Gelbftüberwindung und Erbebung mehr. Man beredet bie Menge, alle Berruchtheit ber Buftande tomme nur daraus, daß die äußeren Berhältniffe des Befiges u. f. w. nicht gehörig geordnet feien. Bir feben bier daffelbe Moment, nur erweiterter, was wir oben bei manden blos auf volitische Formen hinftrebenden bemerkt haben; man ignorirt bie Berberbtheit ber Gemuther, man fcmeidelt ben Leibenschaften und nimmt fie gar zu Bundesgenoffen. Dies Extrem ift eben so verswerflich als bas vorber betrachtete.

hier kommt ein Punkt in Betracht, den ich bereits früher berührt und der für die Bolksschrift von besonderer Bedeutung ist. Man wird von diesem Standpunkte aus leicht geneigt, alles Berbrechen und alle Sünde, alle Berschuldung, die in der selbst erzeugten oder sestgehaltenen Riedrigkeit ihre Wurzel hat, als Folge der Justände darzulegen, alles Uebel den socialen Misständen in die Schuhe zu schieden, mit einem Worte: das Laster als Ungluck darzustellen und mit einer ruchlosen Sentimentalität aufzupuhen.

Es ist bekannt, wie gerne Hoch und Rieber geneigt ist, eigene Berderbiheit durch die Verkettung der Umstände zu beschönigen. Dabei ist auch unbestreitbar, wie oft eine Missethat und sogar ein fortgesetztes Lasterleben ihren Ursprung in einer drängenden Verwicklung der Umstände, in dem Jugendseben u. s. w. hatten, wie namentlich die groben Laster und Vergehen, die sich im sogenannten niedern Volke sinden, mit den

Berbaltniffen und Auftanden beffelben eng verbunben find. In bem Strafverfahren besonbers muß baber bie Bivchologie bes Berbrechens und bes lafters immer mehr hervorgehoben werben, iene Umnachtung bes Geiftes, wo ein urgewaltis ger Bug bas Inbividuum wie mit bamonischer Macht in einen engen Kreis festbannt, bie Rettung und Erhebung abichneibet. Diefes muß namentlich bem ftarren Gesetze gegenüber geltenb gemacht werben, beffen nothwendige Unbeugfamkeit eine momentane Besonderbeit und selbst eine allgemeine Milberung erfahren muß. Aber es beifit allen fittlichen Boben unterboblen, eine unabsebbare Corruption vorbereiten, wenn man die= fen Standpunkt jum ausschlieflichen macht, alle Berantwortung von bem Gewissen und bem freien Willen ab auf die Buftande malgt. Wer kennt nicht die Buftande ber Armuth? Alles aber einzig und allein auf bie Armuth zu wälzen und babei eine grimmige Aufreizung gegen bie Bourgeoifie (wie man bas freie Burgerthum ju nennen beliebt) anzufachen, bas ift sicherlich nicht wohlgethan.

Es kann nicht genug gegen biese Richtung gekämpft werden, die sich unter allerlei einschmeis delnden und verbeckten Formen geltend zu mas den strebt.

Eine Bermittlung zwischen ben beiben genannten Richtungen, zwischen ber Wirkung auf ben Geist und auf bie außeren Justände zu verfuchen, ist unendlich schwierig, und boch ift sie eben so unumgänglich wie wir sie bei ben vorherrschend politischen Strebungen bezeichnet haben.

Ein noch so fein gefugter neuer Gesellschaftsplan ift ohne ein heiligendes, sittliches Prinzip nicht haltbar. Der Egoismus muß durch den Geift, durch Erziehung und Bildung überwunden werden, und nicht blos durch außern Bortheil und Berechnung, die allerdings mächtig mitwirten können.

Die äußeren Zustände sollen naturgemäßer gestaltet werden, weil das Bewußtsein der in den Menschen auferbanten Bürde es verlangt, und weil sie nur in derselben zur freien Entfaltung des Menschenthums gelangen können. Steht dies im hintergrund, so ist das materielle Streben zu-

gleich auch ein sittliches, in sich gefestigt, auf das Ewige abzielend.

Kann es einen gerechteren Anspruch geben als den auf Arbeit und auf entsprechende Wohlfahrt in ihr und aus ihr? — Dieser naturrechtliche Anspruch stellt sich zu einer Ansorderung an die Gesellschaft und weiter hinauf an den Staat, der die naturrechtlichen Beziehungen in sich aufgenommen und fest gestellt hat.

Und doch ift das "Recht auf Arbeit" und daraus folgende Wohlfahrt kein so unbestrittenes.

Der Polizeistaat kann und will es nicht anertennen, weil er aufhören müßte Polizeistaat zu
sein. Er weiß von seinen Bürgern nur etwas,
wenn sie Steuern zu bezahlen oder Kriegsbienste
zu leisten haben, oder er kommt nur zum Bewußtsein seiner Glieder durch deren Krankheit,
wenn ein Bürger als Berbrecher u. bgl. verfolgt
wird, oder prophylaktische Maßregeln zu geben
sind. Was kummert den Polizeistaat die Noth
und das Elend des Gesunden, der sich noch durch
kein Verbrechen der Fürsorge würdig gemacht
hat? Der Polizeistaat hat seine Berordnungen

gegen das Betteln, hat seine Gefängnisse, burch beren Berbesserung er sich einen humanen Anstrich zu geben sucht.

Der Polizeistaat will nicht sehen, welch eine gewaltige Umwälzung hereinzubrechen broht, er sucht sich zu helsen, indem er Schweigen auferlegt und wer ein ungenehmes Wort davon verlauten läßt, für den hat man alsbald das nagelneue Regerwort Communist in Bereitschaft und er ist gerichtet. Der Polizeistaat sieht sich nicht einmal gemüßigt, Vorschläge, die nicht entfernt die Verlezung eines bestehenden Rechtes mit sich führen, zu berücksichtigen\*).

<sup>\*)</sup> Ich erinnere hier nur an den vortrefflichen, bis ins Detail ausgeführten Borschlag von Karl Beil (Constitutionelle Jahrbücher 1844. 3. Bb.): Wie kann der Bau der großen Eisenbahnen als Mittel zur dauernden Berbesserung des Schickfals einer großen Jahl von Arbeitern benutt werden?" Was ist darauf gesschen? Man hat keinerlei Organisation getroffen. Man hat sich begnügt, den Arbeits und Rahrungslosen entgegen zu halten: wenn euch Arbeit und Lohn nicht gefällt, könnt ihr gehen. Man hat jeglicher Erörterung der ungeordneten Massen mit Bajonetten und Rugeln oder mit Einsahdung geantwortet. Der

Ein anderer Einwand, der das Recht auf Arbeit und die entsprechende Pflicht des Staates in Frage stellt, stütt sich auf die tieferen Grundslagen des Lebens.

Der Staat kann nur die Gewähr für die Möglichkeit der freiesten Entfaltung feststellen und schirmen, die Verwirklichung aber muß sedem Einzelnen vorbehalten bleiben, Jeder muß selsber seines Glückes Schmied sein. Aber man kann nur schmieden, wo Eisen ist, ein bloßes leeres Geschehenlassen erscheint als illusorische Freiheit.

hier zeigt sich wieder die schwierige Aufgabe

Friedensbau ber neuen Beit, die Bahn der Bolfereinigung ift blutunterlaufen!

Man erfchrickt vor der kommenden Beit, da bie Gifenbahnbauten vollendet fein werden, und boch ift nirgends eine Spur bavon, daß man Beranstaltungen gur Berhutung der hereinbrechenden Roth trifft:

Die Erschwerungen ber Anfässigmachung, aus Furcht ber Gemeinden vor gesammter Berarmung, zeigt schon jest einen sittlichen und ökonomischen Zerfall, ben auch ber Polizeistaat sich nicht langer wird verhehlen konnen. Eine hebung des erstarrten Staatslebens kann nur von der freien Gesellschaftung ausgeben.

die individuelle Freiheit in der gesammten und durch dieselbe zu erhalten, eine weltliche Vorsehung zu gründen, die der göttlichen nachstrebend, eben so viel Freiheit als Nothwendigkeit in sich schließt.

Das aber läßt sich wol als ein Ergebniß bes eben Augeführten entnehmen, daß der consequente Communismus bivs eine Umkehr der jezigen Justände ist und der innersten Menschennatur, deren Wesen die Freiheit und Selbständigkeit ist, widersspricht.

Der früher festgehaltene Dualismus von Arbeit und Genuß — wodurch dieser lettere als ein jenseitiges betrachtet und die Arbeit als das schlechte Diesseits entweiht und aller inwohnende Geist ihr entzogen wurde — ist selbst von communistischer Seite überwunden, und weil der Lohn als vermittelndes zu jenem Dualismus führte, und in der Bestimmug des Lohnes sich die Zerwürfnisse bes Arbeitslebens aufthun, soll es gar keinen Einzellohn mehr geben, sondern Alles Gemeingut werden. Weil der Egvismus die Menscheit spaltete, soll alles Einzelleben sich in das gemeinsame ausstösen.

Beil die Individuen sich so sehr vereinzelten, soll sest alles Individuelle aufgehoben werden. Beil der Einzelne sich nicht selber helsen konnte, soll sest die ganze Gestaltung seines Daseins nicht mehr von ihm, sondern von der Gesellschaft auszehen; diese soll nicht mehr blos gewähren lassen, sondern auch Alles vorbereiten, anordnen und schaffen; weil die Maschinen dem Einzelleben Unseil gebracht haben, soll sest die Menschheit eine Maschine werden.

Der moderne Staat löste ben auf Ständewesen und Zunftgliederungen gegründeten auf
und ist — trot vielkacher Restaurationsversuche — noch in der Auflösung des Ständewesens begriffen. Freie Konkurrenz nach allen
Seiten, gleiche Berechtigung Aller und daraus
folgende allseitige Freiheit des Inbividuums, ist Prinzip des neuen
Staats- und Gesellschafts-Lebens.

Im heutigen Staate nun wie er ist, hat nichts eine Glieberung und innere Berbindung als die herren Beamten und Offiziere. Sie bliben auch den Einband und die Klammern, um vie losen aus einander fallenden Blätter zusammenzuhalten. Das Bürgerthum, als Träger der neuen Geschichte — von einem vierten Stande zu reden erscheint als willfürliche Anomalie — das Bürgerthum zerfällt wesentlich atomistisch in Individuen. Nuht auch der Begüterte auf der breiten Unterlage seines Bessisses, so ist er doch nicht minder isolirt als der von seine Hände Arbeit Lebende oder dabei Darbende, wenn er solches auch nicht so uns mittelbar schwer empkindet.

Das neue Leben ringt daher nach neuen Formen, in denen es gilt, die Eroberungen der Neuzeit, die freie Concurrenz, das freie Individuum zu wahren und dabei eine Gemeinssamseit herzustellen, in der sene geregelt und dieses in organische Berbindung mit anderen gesbracht werde.

Der lette Zweck des staatlichen Gemeinles bens ist das freie Individuum, dieses soll und muß erhalten werden bei der organischen Verbins dung der Einzelnen.

Das freie Bereinsleben erscheint baber als

nothwendig, das allerdings zunächst denen zu statten kommt und kommen soll, die ihre Arbeitsstraft zu vereinen haben, das aber auch in seinen weiteren Folgerungen die gesammte Gesellschaft zu einem neuen lebendigen sich in allen seinen Theilen hebenden und tragenden Organismus verbinden wird.

Es hieße aber, die Aufgabe über's Anie abbrechen, wenn man einerseits — in die alte Büreaukratie zurückfallend — die freie Concurrenz an die Allmacht des Staates ausliesern, sich vor der Freiheit unter den Schutz der Polizei begeben wollte, oder wenn man andererseits communistisch den Stil umkehrte und das freie Individuum in eine Kasernenwirthschaft einzusperren trachtete.

Die neue Zeit hat hier schwere Fragen und Aufgaben vorgelegt, würdig, daß sich die Besten an deren Lösung versuchen.

Die Volksschrift barf sich — meiner Ansicht nach — nicht verleiten lassen, sich hier auf bas weite Meer ber Sppothesen hinauszuwagen; bas muß ber Wissenschaft überlassen bleiben. Man nimmt zu Entbedungsreisen nicht alsbalb bie ganze. Nation an Borb.

Die Bolleschrift muß fich möglichft an fidere Errungenschaften halten.

Rein noch so abentenerlicher Organisationsplan soll durch eine Gedankenpolizei zurudgehalten werden, benn nicht immer rettet sich der erlösende Geist aus dem verhängten allgemeinen Kindermorde. Rur soll nicht das lallende Kind schon Führer und Heiland sein wollen, es muß erst zum Manne reisen und erstarten.

Es gibt heut zu Tage Biele, die nicht schnell genug zu dem Ruhme gelangen können, Ersinder einer neuen Weltordnung zu sein, und was sie gestern gefunden, soll heute schon der ganzen Menschheit einziges Heil werden. In einer guten Wirthschaft verbraucht man aber nicht alsbald die neue Ernte, man füttert nicht neuen Hafer, der nur den Bauch auftrommelt und nicht satztigt — man halt für Nahrung und Aussaat eisnen guten Vorrath.

Die Borrathstammern des Geistes sind so voll gespeichert, es erftict so viel gesunde Frucht, daß wir wol zu thun haben, das Alte zu verbrauchen.

Neben vielem andern hat daher die Boltsschrift den Beruf und die Aufgabe, der freien Bereinigung der Menschen zu gegenseitiger Aushülse
und gemeinsamer Förderung ihrer Interessen vorzuarbeiten, die Gemüther zur Benutung des .
Borhandenen auzuregen und Wege zu Neuem
zu bezeichnen und anzubahnen. Schon haben einzelne wenn auch unscheindare Beranstaltungen
genannter Art im Bolte Platz gegriffen, es gilt
nun, der Zerfahrenheit und Nathlosizseit immer
mächtiger entgegenzuarbeiten, vielleicht daß dann
auch der Polizeistaat eine Nettung anerkennen
und gewähren lassen wird, die nicht aus ihm gekommen ist.

## Ein frommer Bunfc.

3ch will mit einem freudigen Aufblicke schließen.

Bebel wollte in seinem lesten Billen bie Bestimmung sestsesen, baß aus einer Stiftung von seiner hinterlassenschaft: ben Greisen zu hausen (seinem Geburtsorte) jeden Sonnstag ein Schoppen Bein verabreicht, ben armen Schulkindern aber die nöthigen Büscher angeschafft werden sollten.

Diese lettwillige Verfügung blieb leiber uns ausgeführt, ihre beiberseitige Absicht zeigt aber Hebel's vorherrschende Bestrebung. Richt ausschlieslich ber Roth, sondern weit mehr ber Les bensfreude zugewendet; die Alten sollten Wein zu trinken bekommen und fröhlich und guter Dinge sein.

3d babe in biefen Blättern bereits mehrfach Stellen aus ber Bibel angeführt, weil biefe in frischer Anschaulichkeit oft ausgebreitete Ergebniffe bes Denkens und Fublens zusammenfaßt. Auch bier paft wieder eine Bibelftelle. In ben Sprüchen Salomo's Cav. 31, B. 4-10 beißt es: "D nicht ben Königen, gib ben Königen nicht Wein zu trinfen, noch ben Kurften ftarfes Betrant. Sie mochten trinten und bie Rechte vergeffen, und veranbern bie Sache irgend ber elenben Leute. Gebt farfes Getrant benen, bie umfommen follen, und ben Bein ben betrübten Geelen. Dag fie trinken und ihres Elendes vergeffen, und ihres Ungluds nicht mehr gedenken. Thue beinen Daund auf für die Stummen und für die Sache Aller, die verlaffen sind. Thue beinen Mund auf und richte recht, und rache ben Elenden und Urmen."

Nicht blos um ihres Elendes zu vergeffen soll den Armen und Berlassenen der Freudentrunkt bereitet und gereicht werden, sondern auch damit sie inne werden der Herrlichkeit und der Segnungen des Daseins.

Der Noth und dem Mangel soll mit aller Macht gesteuert und neue Lebenseinrichtungen zu ihrer Berhinderung geschaffen werden. Um Mensch zu sein, zur Schönheit des Menschendaseins, gesnügt aber die knappe Befriedigung des bloßen Bedürsnisses nicht; das erheischt einen gewissen Uebersuß, eine Festagsfreude, ein huhn im Topse, wie jener wohlmeinende König sich ausstrück, ein statterndes Band am schügenden Kleide

Wir muffen unabläffig darauf dichten und benken, dem Bolke, das mit des Lebens Last ringt, die Möglichkeit zu bereiten, aus dem reischen Quell des Lebens nicht nur seinen Durst zu stillen, sondern auch Freude zu trinken.

Der ewige Quell bes Geistes ift noch unser, so fehr auch die modernen Unholde ihn abwehsend umstehen; mit Muth und Liebe können wir vordringen und manchen Labe = und Freudetrunk baraus schöpfen.

Vorerst ist es unsere Pflicht, dem Volke durch die Schrift, durch Poesse und Lehre Erhebung und Freude zukommen zu lassen. "Richt den Königen, — nicht denen, die auf die höhe des Lebens gestellt find — gebt Bein ben betrübten Seelen."

Wol aber mögen wir hoffen, daß der Geist und die Hoheit des Daseins nicht mehr blos aus dunkeln Lettern auferstehe, sondern daß Schönbeit und Frende einst wieder inmitten des Lebens wohne, daß Blumen die Fenster der niedersten Hütte umranken, aus denen in Freiheit und Wohlsfahrt begnügte Menschen schauen.

Druck von &. M. Brodhaus in Leipzig.

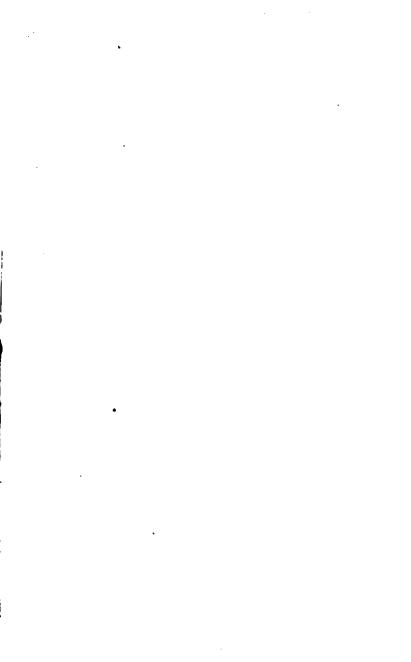

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| D |
|---|
| 3 |
| · |
|   |
| ; |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

LD 21A-50m-11,'62 (D3279s10)476B General Library University of California Berkeley

|                      | V323267  | PT2298<br>H3Z63 |
|----------------------|----------|-----------------|
| Auerbach,<br>Schrift | und volk |                 |
|                      |          |                 |
|                      |          |                 |
|                      |          |                 |
|                      |          |                 |

M323267

PT2298 1-13263

YC149044

